# Gingefeilt!

Es wird auf's Bestimmteste versichert, daß die spanische Flotte jest in Santiago eingeschloffen fei.

## Sonach hat das Serumfoppen aufge: hört—bis die nächste spanische Flotte fommt.

Blanco hat immer noch etwas Telegraphenverbindung.

Der geplante Angriff auf Cuba .- ,, Dregon" ift da .-Sampion foll freie Sand bezüglich des Weiteren haben.

' 27och 75,000 Mann freiwillige verlangt.

halb 11 Uhr hier eingetroffen, nach=

bem es bom Stillen Dzean aus, um

Rap horn herum, mehr als 13,000

Meilen gurudgelegt. "Marietta" und

St. Bierre, Martinique, 25. Mai.

Der fpanische Torpedoboot=Berftorer

"Terror", welcher ausgebeffert murbe,

wird jett vom spanischen Dampfers

"Micante" mit Roble verfeben. "Mi=

ante" lient an ber Mündung bes ha=

fens bon Fort be France und mar die

ngeZeit über für ein, Hofpitalschiff"

ehalten worden, führt aber ohne 3mei=

fel ein großes Kargo Rohle für bie

Der ameritanische Ronful hat bie

frangöfifchen Safen-Behörden babor

gewarnt, bem "Terror" zu geftatten,

mehr Roble einzunehmen, als für bie

Fahrt jum nächften fpanischen Safen

nothmenbig fei. Seute foll "Terror"

Ct. Thomas, Danifch-Weftindien,

25. Mai. Dem amerifanischen Konful

Sanna wird aus Portorico gemelbet,

baß jett neue Minen im Safen bon

Can Juan gelegt werben. Torpebos

werben an benfelben Stellen ange=

bracht, wo fich mahrend bes fürglichen

Bombarbements Die amerikanischen

Schiffe befanben. Much in anderen

Safen ber Infel Portorico murben

Washington, D. C., 25. Mai. Man

erwartet, daß bie lette Rabelverbin=

bung zwischen Cuba und Mabrid heute

bon ben ameritanischen Schiffen ger=

Washington, D. C., 25. Mai. Bon

ben 75,000 Freiwilligen, welche im

nächften Aufruf bes Brafibenten für

ben Rriegsbienft berlangt werben,

Drittes Soldatengng-Unglück.

jum Ungriff beforbert merben.

20.000 Mann follen nach Portorico

Springfield, 31., 25. Mai. Es

wird gemelbet, baß zu Pontia ein

Bug ber Chicago & Alton=Bahn, auf

welchem sich mehrere Offiziere bes er=

ften Ravallerie-Regimentes befanben,

entaleift fei. Gingelbeiten merben noch

nicht mitgetheilt, boch glaubt man, daß

Riemand umgefommen fei.

neue Minen gelegt.

ftort wird!

fpanischen Rriegsschiffe.

"Buffalo" burften ebenfalls balb auf-

Bafhington, D. C., 25. Mai. Brafis | "Oregon" ift endlich geftern Racht um bent McRinlen hat heute Nachmittag folgende Proflamation erlaffen:

"In Anbetracht, daß ber Kongreß am 25. April 1898 einen Beichluß gut= bieß, worin erflärt wird, daß ein Rrieg awischen ben Ber. Staaten bon Amerifa und bem Ronigreich Spanien be-

Und in Unbetracht, bag burch Ron= greß-Erlaß bom 22. April 1898 ber Prafibent befugt mirb, um eine Freiwilligen-Urmee aufzubringen, gum Freiwilligen-Rriegsbienft im Beere ber Ber. Staaten aufzurufen;

Sabe ich, William DeRinlen, Prafibent ber Ber. Staaten, fraft ber, mir burch Berfaffung und Gefete verliehe= nen Macht, und in Anbetracht genu gender Beranlaffung hierfür, es für angezeigt gehalten, noch 75,000 Mann Freiwillige in's Telb zu rufen, außer ber Bahl, welche ichon burch meine Proflamation am 23. April in's Feld gerufen murbe, und ich erlaffe hiermit ben Aufruf. Diefe Truppen follen, fo= weit wie möglich, von ben verschiedenen Staaten und Territorien und bem Diftritt Columbia nach ibrer Bevolte: rungsgahl zugewiesen werben und auf givei Jahre bienen, wenn fie nicht friiher entlaffen werben. Die Gingelheiten bezüglich ber Aufnahme in bas Beer und ber Organisirung werben burch bas Rriegsbepartement befannt ge-

Bum Zeugniß beffen habe ich meine Unterschrift beigefügt und bas Giegel ber Ber. Staaten beifügen laffen.

Gegeben in ber Stadt Wafhington, am 25. Mai im Jahre unferes herrn 1898 und im Jahr 122 ber Unabhan= gigfeit ber Ber. Staaten.

20m. McRinlen." Washington, D. C., 25. Mai. Nach ben beften erhältlichen Rachrichten find Abmiral Cervera und die fpanische wird Illinois 4828 gu ftellen haben. ba bon Sampson's und Schlen's Schiffen eingeschlossen. Das Flotten: Departement foll amtliche Rachricht hierpon haben, und obwohl die Beam=

ten noch feine politipe Mittheilung ma=

chen wollen, geben fie fogut wie zu, daß Cervera jest festgelegt ift. Schon bamit allein ift eine große Laft pon ben Schultern ber Beborben abgemälst. Denn bas bedeutet: Die Freiheit ber atlantischen und Golffiifte por fpanifchen Angriffen, Die Gicher= heit bes Blotabegeschipabers, Die be= filmmte Aufrechterhaltung ber Blotabe und die rafche und berhältnigmäßig leichte Beforderung von Truppen nach

benben Schlages. Ob Sampson versuchen wird, fich ben Zugang in ben Safen bon San= tiggo au eramingen, und ber spanischen Flotte im Safen felbit entgegengutre= ten, das ift eine Frage, beren Entichei= bung ihm allein überlaffen bleiben Dürfte. Sampson hat Karten, welche Die Lage ber bortigen Befestigungen

Cuba behufs Führung eines entschei=

und unterfeeischen Minen zeigen. Man glaubt, bag einige von Cerbera's Schiffen "lahm" geworden ma= ren, und fich hierdurch feine Wieberab= fahrt verzögerte, und die amerikanifchen Schiffe ihn einschließen fonnten.

Es ift übrigens nicht mahr, bag ber fpanische Generaltapitan bon Cuba, Blanco, schon gang bon ber telegraphifchen Berbindung mit ber Mugen= melt abgeschloffen ift. fchen Schiffe burchichnitten bor Santis aap eine ber bei ben englischen Ra bellinien, welche von bort südlich nach Namaica geben. Die andere ift noch nicht burchschnitten, und außerdem ift noch bie bon ber frangofischen Befell= fcaft tontrollirte Linie von Santiago nach Santi, über Guantanamo, unbe-

London, 25. Mai. Gine Depefche an die "Financial News" aus Bort be Pair, Santi, befagt: Man glaubt bestimmt, bag ber spanische Abmiral Cervera feine Flotte getheilt habe, und bak zwei feiner Schiffe "Biscana" und Mifonfo XIII." in Rampf mit amerifanischen Rriegsschiffen gerathen und gerftort morben feien.

(Gine ahnliche Nachricht tommt auch über New Mort. Bon anderer Geite jedoch wird bezweifelt, bag auch nur ein theilmeifes Treffen gwischen ben beiberfeitigen Geschwabern ftattgefun=

Jupiter, Fla., 25. Mai. Das viel= genannte ameritanische Schlachtschiff wurde, auf Befehl bes fpanischen Ge- men geworben.

neralkapitäns Augusti erschossen worben, weil er, feine Musfichtslofigfeit einsehend, ben ameritanischen Booten feinen Wiberftand leiftete.

Undere Melbungen, aus hongfong. befagen, bag bie Aufftanbischen fich jett für einen Angriff auf Manila organifiren, und man balb eine Schlacht erwartet. Uebrigens behaupten bie Spanier, Die Führer bon 30,000 Auffranbischen hatten bem spanischen Ge= neralkapitan ihre Dienste angeboten.

Bod darf nicht nach Bavana. Wafhington, D. C., 25. Mai. Dem Millionar und Zigarrenfabrifanten Guftavo Bod, welcher fein Gefchäft in Cuba hat, ift bom Flottenfetretar Long endgiltig bie Erlaubnif berweigert worden, burch bie Blotade=Linie bin= burch nach Savana gurudgutehren.

Bod behauptet, bag er beuticher Un= terthan fei, und es mar ber Ginfluß ber beutschen Regierung zu feinen Gunften aufgeboten worben, aber erfolglos. Es hatte ihm noch besonders geschabet, daß er seine Sympathien für bie Spanier laut ausgesprochen

Im Lager von Campa.

Tampa, Fla., 25. Mai. Nahezu 40,= 000 Mann find jest in den drei Mobi= lifirungs=Bentren Tampa, Ren Weft und Mobile zum Eindringen in Cuba vollständig fertig!

22 Transportschiffe, welche gur Be= förderung der Truppen und Vorräthe nach Cuba benutt werden sollen, lie= gen jest abfahrtsfertig zu Port Tampa. General Fighugh Lee trifft heute Nachmittag hier ein.

Gin Ameritaner Namens Frant Miller, welcher bon Cincinnati fein foll, murbe unter ber Beschulbigung berhaftet, ein fpanischer Spion gu

Beo. 3. Begel, ein Gemeiner bes Trupps "D" bom 6. Bunbes-Ravalle= rieregiment, ertrant beim Baben in Sillsboroughflug. Dies ift im Lager bon Tampa ber erfte Tobesfall.

#### 3m Rongreß.

Wafhington, D. C., 25. Mai. Lind= fan von Kentucky hielt bei ber Senats= bebatte über bie Kriegsfteuer-Vorlage benfalls eine größere Rebe gegen bie Befteuerung von Kororationen, fowie gegen die Ausgabe von "Legal Tender"= Boldscheinen. Heute wurde die Ge= natsbebatte über biefe Borlage fcon um 11 Uhr Vormittags wieder aufge=

Washington, D. C., 25. Mai. Stewart von Nevada befämpfte im Senat in einer großen Rebe bie Un= leihe=Beftimmungen ber Rriegsfteuer= Borlage. Noch schärfer fprach im felben Sinne Allen bon Rebrasta.

## musland.

#### Die Wahlfampagne in Deutich. land.

Berlin, 25. Mai. Berr Müller-Fulda hat abermals behauptet, daß eine Beschräntung bes Wahlrechtes burch die Regierung geplant werbe. Dazu bemerkt bie ultramontane Ger= mania: "Die betreffenbe Behauptung ift bereits früher bementirt worden, und felbft herr Müller hat gugegeben, baß ein berartiger Borichlag nur innerhalb gemiffer Rreise ber Bunbes regierung erwogen worden fei. Wenn herr Muller jest feine Behauptung wieberholt, fo ift er auch berpflichtet, bie geheimen Faben aufzubeden und bie Ramen ber betreffenben Beamten ju nennen, felbft wenn biefe noch im attiven Dienft find." Die beiben freisinnnigen Parteien

Pontiac, Ja., 25. Mai. Der C. & A.-Zug, welcher bas 1. Illinoifer Kapallerie = Regiment beforberte, ent= gleifte innerhalb ber Stadtgrenze. Doch find übereingekommen, fich bei ben wurde Riemand verlett, und nur bie Wahlen gegenseitig zu unterstüten. Fracht ber Truppen wurde beschäbigt. Die Mgrarier belfern weiter!

Deutschland und unfer Krieg.

Berlin, 25. Mai. Was bas fünftige Schidfal ber Philippinen=Infeln be= trifft, fo wird die beutsche Regierung einem Besitwechsel nicht hindernd in ben Weg treten. Gie ift ber Unficht, baß Die Bereinigten Staaten benfelben Standpuntt einnehmen merben, wie die preugische Regierung nach bem ba= nifchen Rriege. Wenn bie Ber. Staa= ten die Philippinen erobern, fo merben fie nach der Unficht ber biefigen Regie= rung friegsrechtlich benfelben gehören. Die Behauptung der Petersburger Zei= tung "Nowoje Wremja", daß bas, im Unfang neutrale Deutschland jugun= ften Spaniens umgeschlagen habe, wird als ein plumper Schwindel bezeichnet, ba man in politischen Rreisen bier nicht gut auf Spanien zu fprechen fei. Man zweifelt hier baran, bag Spanien fich u einem energischen gandeln wird aufraffen fonnen; benn bie gahlreichen Meldungen zeigen beutlich, bag Spanien in bem Bahn befangen ift, eine Macht muffe endlich helfen.

Die Frage, weshalb bas beutiche Rreugerboot, Beier" bei feiner Ginfahrt in ben Safen bon Sabana bas ameri= fanische Blotabegeschwaber nicht falu= tirt hat, beantworten bie "Berliner Neueste Nachrichten" babin, bag, ba fein Schiff bes ameritanifchen Beschwabers bie Abmiralsflagge zeigte, ber "Geier" feinen Salut abgeben burfte, ba nur bie hoheren Chargen, ober bei bem Ginlaufen in einem Sa= fen die Landesflagge salutirt wird.

Don den Spaniern erschoffen. Mabrid, 25. Mai. Den neueften Nachrichten aus Manila zufolge ift wirklich ber Rapitan ber spanischen Bolltutters "Callao", welch' letterer

bon ben Amerifanern weggenommen

Berlin, 25. Mai. Die agrarischen und ihnen nachstehenben Blätter ge= tern weiter über die amerikanische Ron= furreng. Wenn irgendwo Trichinen entbedt werben, wird fofort bie Be= hauptung aufgeftellt, bas betreffenbe Fleisch sei aus Amerita importirt mor= ben, und die Regierung aufgefordert, bie Ginfuhr bon Schweinefleisch gu Entziehung ihrer Unterstützung bro-Commer : Mufenthalt hoher Berr:

## ichaften.

Berlin, 25. Mai. Da bie Grund= waffer=Verhältniffe im Neuen Palais bei Botsbam wegen ber naffen Bitte= rung schlecht find, fo wird bie faiferli= che Familie ihre Commerrefibeng im Schloß Wilhelmshöhe bei Raffel auf=

Der Reichstangler Fürft Sobenlobe wird fich gur Rur nach Baben=Baben begeben.

## Dentmal für Drofte-Bulbhof.

Ronftang, 25. Mai. Giner lange bernachläffigten Dantespflicht find bie Berehrer ber feinsinnigen mestfälischen Dichterin Unnette v. Drofte = Bulshof nachgefommen. Geftern. als am 30. Jahrestag ihres Sinfcheibens, murbe u Meersburg am Bobenfee ein, ihrem Unbenten gewidmetes Dentmal ent= hullt. Dasfelbe fteht im Bart bes Schloffes Meersburg, mo fie unter bem Dache ihres Schwagers Josef Freiherr bon Lagberg bie letten fieben Jahre

#### ihres Lebens zugebracht hat. Großes Geichäft abgebraunt.

3widau, Sachfen, 25. Mai. Werdun, in ber Rreishauptmannschaft 3midau, ift die Tuch= und Rleiderftoff= Beberei und Battefabrit ber Firma Neumann & Co. ein Raub ber Flam-

Sie ,,fiden" im Bundesrath. Berlin, 25. Mai. Die Bertreter Baberns und Braunfchweigs im Bun= besrathe haben sich gegen die, bom Reichstag auf Grund eines Rompro= miffes angenommene Borlage gur Reformirung bes Militar=Strafberfah=

rens ausgesprochen. Wenn jedoch biefe beiben Staaten mit ihrer Opposition bereinzelt bleiben, wird bie Borlage boch bom Bunbegrath bestätigt, also gum Gefete werben.

Die Grager werden gemagregelt. Wien, 25. Mai. Die öfterreichische Regierung iff über bie wiberhaarigen Grager (wegen ihrer fturmifchen Rund= gebungen gegen bie Ernennung bes frü-Babeni'schen Justigminifters Graf Gleispach zum Landesgerichts= Direttor bon Brag) fo ergornt, bag fie beschloffen hat, biefelben empfind= lich zu bestrafen. Das flädtische Bo= lizeiforps murbe aufgelöft, und Grag wird fortan bon ber Staatspolizei und einem faiferlichen und foniglichen Bolizeipräfidenten gepiefatt. Auch murde bie Auflöfung bes Gemeinderaths an=

3m Juni geht's wieder los!

Wien, 25. Mai. Die Sprachenbebatte im öfterreichischen Reichsrath, welche burch die Tagung ber Delegationen un= terbrochen worben ift, wird im Juni wieder aufgenommen werben. Ginftwei= Ien ift bie Ermägung biefer Frage bem Sprachenausschuffe überlaffen; boch ift taum Soffnung porbanden, bag aus biefem Musichuffe eine Berftandigung hervorgehen werde.

#### Banfiers-Gattin entleibt fich.

Wien, 25. Mai. Die Bicompteffe Wertheimer, Gattin eines Wiener Bantiers, geborene Ungela Berges, hat in Paris Gelbftmord begangen.

#### Berduftet!

Bien, 25. Mai. Der Direttor bon Brand's Hotel, ein befannter Lebemann Namens Louis Tremel, ift mit Hinter= laffung einer beträchtlichen Schulden= laft berichwunden.

Graherjog Leopold geftorben. Wien, 25. Mai. Auf feinem Schloffe

Sornftein ift ber öfterreichische Graber= og Leopold aus bem Leben geschieben. Tuphus graffirt im Judihaus.

Dortmund, 25. Mais In ber Straf: anftalt (Zuchthaus) zu Ramen, Regierungsbegirt Urnsberg, ift ber Inohus ausgebrochen, und schon sind 30 Infaffen bon bemfelben befallen.

Riederrheinisches Dufitfeft. Röln, 25. Mai. Bu Pfingften fin= bet hier bas biesjährige nieberrheinische Musitfest statt; aber Paberemsti fann nicht tommen, und die Festleiter fahen fich genöthigt, fich nach einem Erfat umzufeben. Ihre Bahl ift auf eine Deutsch-Amerikanerin gefallen: Frau Bloomfield=Zeisler, die befannte Gat= tin eines Chicagoer Raufmannes.

Edredliche Familientragodie. München, 25. Mai. Der zu Deg=

gendorf in Nieber-Bapern anfäffige Matler und Zwischenhandler Rasper hat nach vorausgegangenem Gaim Streit mit feiner verwittmeten Mutter biefe ermorbet und bann fich felbft bie Reble burchichnitten.

## Lofalbericht.

## Grmifdte Ginbreder.

MIS Frau Whitbed, Die Gattin ei= nes Reftaurateurs an ber Clart Str., heute Vormittig um 9 Uhr bon einem Gefchäftsgange nach ihrer Wohnung, Mr. 3208 State Strafe, gurudtehrte, machte fie bie unliebfame Entbedung, baß Ginbrecher einen Roffer, Gomudfachen und Rleiber enthaltend, sowie Gilberzeug im Gefammtwerthe bon \$800 geftohlen hatten. Die Polizei ber Zentralftation murbe fofort bon bem Ginbruch in Renntnig gefett. Gine halbe Stunde später erblickten zwei Deteftibes an ber State Str., nabe Ban Buren Str., einen Erpreß= wagen, auf welchem fich außer bem Ruticher brei Manner, fowie ein Rof= fer und mehrere Biindel befanden. Da bie Manner ben Gicherheitswächtern berbächtig erschienen, folgten fie bem Wagen, bis berfelbe bor bem Saufe Mr. 74 Abams Girafe hielt. Cobald bie auf bem Wagen befindlichen Begen= ftande nach einem Zimmer bes oberen Stodwerts gebracht worden waren, brangen bie Detettibes bort ein und berhafteten bas Trio. Die Arreftanten nannten fich John Burte, 28m. Berfins und John D'Donnell. In bem Bimmer murben bie ber Familie Bhit= bed geftohlenen Schen borgefunden. Das Ceminer-Grundftud.

Vor Bunbesrichter Allen wird heute über die Ansprücke verhandelt, welche Berr Louis Bed aus Ranfas City auf das Seminar=Gundstück in Normal Part erhebt. Beir Bed ift ber Erbe bes Mannes, welcher bie fraglichen Liegenschaften bereirft ber County=Ber= waltung zur Ernichtung eines Lehrer= feminars überlafen hat. Er behaup= tet nun, gemäß bir Schenfungsurfunde hätte ber Couninbehörde nicht bas Recht zugeftander, bas Befitthum gu beräußern, begn. an die Stadt Chicago zu übertragen. Alls Anwalt bes Mr. Bed fungirt herr Harry Rubens.

\* Der 12 Jatre alte Willie Com= mers, von Nr. 1743 Clark Str., wur= be heute an State und Congreß Str. burch einen Erpregmagen niederge- Felb gezogen find, aus der Raffe gu rannt und ichmer berlegt.

## Bum Gedächtniß der Todten.

Die Vorfehrungen zur feier des Gräbers ichmuckungs-Cages. Bewaltige Lieferungen von Chicagoer fir-

men an die Beeresverwaltung. Das Vierte Illinoifer Regiment nach Campa beordert.

Der Gräberschmudungstag wird heuer ohne Frage allgemeiner und großartiger gefeiert werben, als feit Jahrzehnten. Faft fämmtliche größe= ren Labengeschäfte ber Stadt werben ihre Lotale den ganzen Montag ge= schlossen halten, und auch viele Groß= handlungen haben sich auf Ersuchen von Vertretern der Grand Army be= reit finden laffen, ihren Befchäftsbe= trieb an bem Feiertage einzuftellen. In fämmtlichen öffentlichen Schulen ber Stadt werden Feierlichkeiten ber= anstaltet werben, wie fie ber Bebeu= tung bes Tages angemeffen find. Die Grand Urmh ftellt allen Schulen für biese Gelegenheit Festrebner. Den breizehn Sochschulen find bie nachge= nannten herren zugewiesen worben:

Calumet, an 80. und Wright Stra= he — Charles Smith und Dr. H. P. Smilen; Sinde Part, 56. Gir. und Rimbart Abe. - G. B. Sherman, B. White Wilson und D. G. Minfhall; Englewood, 62. Str. und Stewart Abe. - C. D. Brown; Jefferson, 47. Ave. und B. Wilfon Str. - D. L. Barbour; Lake, Union Avenue und B. 47. Blace - M. Forhan; Marfhall, Redgie Abenue und Abams Str. 5. S. Albin und General John McNulta; Medill, Throop Str. und 14. Place - G. B. Murdod und C. B. Gillette; North Divifion, Wells und Wendell Str. - General Green B. Raum; Northwest Division, Potomac und Claremont Avenue - 3. 3. Tobias; South Chicago, Houfton Abe. und 93. Strafe - Gibeon G. Clart und C. J. Parfer; Couth Divifion, 26. Str. und Wabafh Abe. - S. S. Thomas, C. W. Farrington, W. W. Wilfon und J. C. Long; West Divi= fion, Lincoln und Congreß Strafe -Charles G. Dibble und A. G. Bigelom.

Ginige bon ben großen Probutten= Geschäften und Schlachthausfirmen Chicagos haben in Folge bes Krieges ihren Abfat gang riefig vergrößert. Man schätt, baß bie Regierung allein für Lieferungen, welche biefe Firmen im Laufe bes Monats Mai beforgen, gegen \$1,500,000 zu gahlen haben wird. Bon bem Umfange biefer Lie= ferungen mögen bie nachstehenden Bif= fern bem Lefer eine Borftellung geben:

Das hiefige Fouragirungs Bureau hat in den letten Wochen folgende Bor= rathe an die Urmee abgeschicht: Debl. 1,440,600 Bfund; Schiffszwiebad, 2,163,193 Bfd.; weiße Bohnen, 491, 000 Pfb.; gebadene Bohnen, 98,064 Bfd.; eingemachte Tomaten, 768,528 Bib. und außerbem eine zweite Gen= bung bon 43,566 Gallonen; grunen Raffee, 156,887 Pfb.; gebrannten Raffee, 108,000 Pfb.; Raffee, 20,300 Bfb.; Buder, 479,000 Bfb.; Seife, 126,480 Bfb.; Effig, 31,= 000 Quart.

Bier Schlachthausfirmen haben fol= gende Bestellungen ausgeführt:

International Packing Co. 1,500,000 Bfund Spect. Armour & Co. — 150,000 Pfb. Wurft; 100,000 Bfb. Schinfen; 1,000,000 Bfb. Fleisch in Biichfen; 1,000,000 Bfb. Sped; 50,000 Budfen Sped und Bohnen; 100,000 Bfd. prafervirtes Roaftbeef; 100,000 Bib. Hammelfleifch (geröftet und prafervirt); 75,000 Bib. gepotel= tes Schweinefleisch. Swift & Co. -500,000 Pfb. Sped; 75,000 Pfb. Burft; 175,000 Bfb. Roaftbeef; 175,= 000 Bib. geröftetes Sammelfleifch; 150,000 Bfd. gepoteltes Rindfleisch. Libby, McReil & Libby — 2,000,000 Bib. Fleischpraferven in Büchfen; 1,000,000 Bfd. Speck; 100,000 Bfd. gepoteltes Schweinefleisch; 300,000 Bfb. Sammelfleifch; 300,000 Pfb. Roaftbeef.

Das Steigen ber Brotpreife, welches gum Theil ja auch auf ben Krieg qu= riidgeführt werben muß, hat bem Ber= nehmen nach borerft eine bedeutende Berringerung im Brotverbrauch gur Folge gehabt. Die Bädereibefiger geben fich aber ber, wohl auch begründeten, hoffnung hin, bag bas Bublitum fich mit ber Zeit ichon an ben Breisauf= fchlag gewöhnen und bann ebenfo biel Brot effen wird wie gubor.

Mus bem "Camp Tanner" traf heute die Nachricht ein, baß nun auch bas, unter bem Befehl von Colonel Rafimir Undel stehende Bierte Infanterie=Regiment Marichbefehl erhalten hat. Das selbe hat sich zunächst nach Tampa, Fla., zu begeben. Mit ber Ausrüftung biefes Regimentes ift es borberhand noch recht schlecht bestellt. Es fehlt ben Mannschaften nicht nur an Waffen, sondern zum Theil sogar an ben noth: wendigften Rleidungsftuden, besonders Schuhen. Die Abreise bes Regiments wird beshalb bis morgen nachmittag bergogert werben, und in ber 3mifchen= geit will man versuchen, das Fehlende soweit es in ber Gile thunlich ift, zu be=

Die Montefiore Loge Rr. 190 Rnights of Phthias hat in ihrer jung= ften Beschäftsberfammlung beschloffen, Die Beitrage folder Mitglieder, Die jest Ariegsbienfte nehmen ober bereits in's

#### Alter fdügt vor Thorheit nicht.

Das mifflungene Che-Experiment eines Strafenbahn-Kondufteurs.

3m Jahre 1890 hielt es ber Stra= Benbahn=Rondufteur Glber für an ber Beit, in ben heiligen Gheftand gu tre= ten. Und er trat. Geines Berufes megen, ber ihn bon morgens früh bis abends fpat bon Saufe abmefend halt, hat er es babei für eine burch bie Um= ftanbe gebotene Borficht gehalten, eine Gattin zu mahlen, Die um 15 Jahre älter war, als er felber. Wie fich aber ingwischen herausgestellt bat, ift Elber trot all feiner Borficht feinem Schidfale boch nicht entgangen. Die Frau Elber langweilte fich in ber Ubwefen= heit bes Gatten. Es heißt nun, bag fie in ber Berfon bes Drudereibefigers John Linden von Nr.26 N. Clark Str. Bemanden gefunden hat, ber ihr bie Zeit vertrieb. Ginmal überraschte ber Mr. Elber Die Beiben in feiner Bob= nung, und er foll bei diefer Gelegenheit fehr heftig geworben fein. In Folge beffen hat bann Die Frau Elber eine Scheidungstlage angestrengt und als Scheibungsgrund angegeben, fie fei bon ihrem Gatten graufam behandelt mor ben. Elber hat auf die Rlageschrift mit einer Gegentlage geantwortet, mo= rin er die Frau bes Treubruchs be= gichtigt, begangen mit Silfe von John Linden. Gegen Linden felber hat Berr Elber heute eine auf Zahlung bon 10,000 lautenbe Schabener= fattlage anhängig gemacht.

#### Diesmal ein ,, Cubaner."

Ben Menbelfohn, ber in bergangener Woche beinahe gelnncht worden ware, als er in spanischer Militarunis form die Dearborn Str. entlang mar= schirte, wedte heute zu früher Morgen= ftunde bie Unwohner in ber Nähe von Canalport Abe. und Halfteb Str. burch Beranftaltung eines Sollenlarms aus tiefem Schlummer. Mit einem bun= ten Phantafietoftum angethan, bagu ein großes Triangel fchlagend, fchritt Mendelsohn, in einemfort "Cuba libre" briillend, bie Salfted Str. ent= lang, bis ein Blaurod ben fonberbaren Beiligen festnahm und nach ber naben Revierwache schleppte. In bem Oberftubchen bes Mannes scheint nicht Al-

les in Ordnung gu fein. Wie fich fpater bei bem Berhor bor Polizeirichter Doolen ergab, ift Menbelfohn ein Zigarrenmacher von Beruf Er foll friiher einmal wohlhabend aes mefen fein, bat aber in ben letten Sah ren vielfach bie Silfe jubifcher Bohlthätigkeits = Gefellschaften in Anspruch nehmen muffen. Er ift 55 Jahre alt. Der Richter wird morgen bestimmen, was mit ihm geschehen foll.

## Unfälle.

Frank Leonard, ein Ungeftellter in den "Chicago Malleable Fron Works", versuchte heute Vormittag zwischen zwei Waggons eines Güterzuges ber Banhandle = Bahn, welcher Die Rreu= versperrte, durchzufriechen, als ber Bug fich in Bewegung fette, wobei bem Ungliidlichen ber rechte Fuß abgefah= ren wurde. Leonard ift 28 Jahre alt und wohnt Mr. 747 28. 18.

Der 15 Jahre alte John Didinfon welcher bei ber Firma Marshall Field & Co. angeftellt ift, gerieth geftern Abend an ber 15. Str. mit feinem linten Fuße unter bie Raber eines Gütermagens ber Wabafh-Bahn. Der berlette Anabe wurde nach ber elterlichen Wohnung, Nr. 722 54. Str., gebracht.

Der 4iahrige Geo. Cabanaugh fand gestern im Erdgeschoß ber elterlichen Mohnung, Mr. 3438 Mallace Strafe, eine Flasche Terpentin, welche Unftrei= cher bort gurudgelaffen hatten, und perschludte einen Theil ber Fluffigfeit. Inffolge beffen liegt ber Kleine jest le= bensgefährlich erfrantt barnieber.

## Angeschoffener Ginbrecher.

Samuel Greenblat, angeblich aus ber Stadt ber Bruberliebe ftammenb, murbe heute zu früher Morgenftunde bon bem gur Marmell Gtr.=Revier= mache gehörigen Patrol = Gergeanten Inrell babei ertappt, als er eben in die Miller'sche Schankwirthschaft, Mr. 67 Waller Str., einbrechen wollte. Der überraschte Strolch fuchte fein Beil in schleuniger Flucht, ergab fich aber, als fich eine Rugel aus bem Revolber In relle in feinen linken Urm eingebohrt hatte. Der Inhaftirte liegt jest porläufig im Countngefangniß-Sofpital barnieber, boch halt ber Urgt feine Ber= wundung für nicht weiter gefährlich.

## Lebensmilde.

Beter G. Welberton machte heute in feiner Wohnung, Nr. 328 Racine Abe., feinem Leben ein Ende, indem er eine Dofis Landanum verschludte. Der Lebensmübe mar früher als Rollettor thätig, foll jedoch in letter Zeit ftellen= los gewesen sein.

\* Jacob Bafer, an 16. Str. und 44. Abe. wohnhaft, beklagt den Berluft bon 18 Ranarienbogeln. Er ftellte geftern Abend ben Räfig, welcher bie Bogel enthielt, por bem Saufe Rr. 445 Clart Str. bin und befah fich bie in einem Schaufenfter ausgeftellten Begneftanbe. 2113 er bas Bogelbauer wieber aufnehmen wollte, war baffelbe mitfammt feinem Inhalte verschwun=

#### Mus der Etadthalle.

Cefretar Corcoran, bon ber ftabti= schen Zivildienstbehörde, gegen ben die Anklage erhoben wird, parteiisch bei ber Anftellung von Zivildienftan= wartern zu Werte gegangen gu fein, erflärt, daß er die Untersuchung nicht zu scheuen habe. Sobald er indeffen ge= rechtfertigt baftehe, werde er freiwillig feine Stelle, mit ber nur Unannehm= ichteiten verbunden feien, niederlegen. Die Zivildienftbehörde hat nun heute Nachmittag mit ber suchung begonnen, welche befannt= lich die angebliche Bevorzugung ei-Anverwandten bon Alberman Cullerton involvirt. Eraminator Berfid und ein halbes Dugend fonftiger Ungeftellten ber Zivildienftbehörbe find als Zeugen borgelaben worben.

Borfiter Powers hat bas ftabtrath= liche Kingna-Romite auf morgen Nach= mittag einberufen, um die Extra-For= berungen ber Northwestern Landtun= nel = Kontraktoren näher zu erörtern. Es handelt fich hierbei um die Gum= me bon 1 Million Dollars. Jofeph Duffn, bie "Figfimmons & Connell Comp." sowie die Firma McRechnen & Co. find die flägerifchen Rontratto= ren, beren Forberungen bon ber Stabt

beanstandet werden. Neun Bewerber um Anftellung als Unftreicher-Borleute in ben ftäbtischen Reparaturmertftätten find heute bor ber Bivildienftbehörde eraminirt mor=

Beute hieß es in Rathhaustreifen, baß Polizei = Lieutenant Mathem homer ber nachfolger Infpettor Chaad's werben wurde. Geine Er= nennung fei fo gut wie abgemacht. So= mer ift ein fpegieller Freund Riplens, und es wird ein ftarter politischer Gin= fluß zu feinen Gunften beim Manor geltend gemacht. Er ift bon beutscher Abstammung und erfreut sich auf ber Gubfeite, feinem bisherigen amtlichen Wirfungstreise, allgemein großer Be= liebtheit.

Die 12. und 21. Str.=Settionsar= beiten am neuen Gubfeite = Fangta= nalfpftem find beute fertigftellt mor= ben. hierdurch werben fortan 30Millionen Rubitfuß Abwaffer, Die bisher bem Gee gugeführt wurben, in ben Fluß geieitet, wodurch bie fani= taren Gigenschaften bes bon ber 14. Str.=Crib bezogenen Leitungsmaffers bebeutend berbeffert merben.

## Beigte feine Moneten.

Der No. 103 Abams Str. wohnenbe Albert Sauer war unborsichtig genug, pat geftern Abend in einer Lebee= Kneipe beim Begahlen ber Beche eine Rolle Banknoten aus ber Tafche gu giehen. Alls er fich um bie Geifter= tunde auf ben Beimweg begab, folgten ihm unbemertt gwei, in jener Wirth= schaft umberlungernbe Baffermanniche Beftalten, Die bann ploglich auf ber Abams Str.=Briide über ben einfa= men Manberer berfielen und ihn ausgurauben verfuchten. Sauer fchrie aus Leibesträften um Silfe, wodurch zwei Blaurocke herbeigelockt murben, bei be: ren Anblid bie Strolche schleunigft Reifaus nahmen. Die Buter bes Befeges fandten ihnen mehrere Revolver= tugeln nach und hatten bie Genug= thuung, wenigftens ben einen Stra= Benräuber bingfest machen gu tonnen. Er nannte fich auf ber Desplaines St.= Revierwache James Burns, weigerte fich inbeffen hartnädig, feinen ent= wischten Rumpan gu berrathen.

#### Angeblicher Berficherungs= fdmindel.

Die Bertshire Life Insurance Co. hat heute beim Obergericht um einen Befehl an henry Schwart und henry Wagenhentel nachgefucht, welcher biefe Beiden berhindern foll, eine zu ihren Gunften ausgestellte Berficherungs= Police auf bas Leben eines gewiffen Charles Chelbon zu beräußern. Chelbon, ber schwindfüchtig war, ift fürzlich geftorben. Die fragliche Police foll nicht bon ihm felber, fondern bon einem Unbefannten in feinem Namen ermirtt worben fein. melder Inhaber einer Berberge an ber Randolph Str. ift und für ben Shelbon gearbeitet hat, bezahlte bie Bramien. Die Berficherungs = Gefellichaft erflärt fich bereit, ihm bas eingezahlte Gelb zurüdzugeben.

## Feuer.

MIS Peter Roach und feine Famili= enangehörigen heute Morgen ermachten, ftand ihr zweiftodiges haus, an ber 79. Str., nahe ber Banhandle= Gifenbahn gelegen, in hellen Flammen, und es blieb ihnen gerade noch Beit ge= nug, bas nadte Leben zu retten. Das haus fammt ber Ginrichtung wurde vernichtet. Der Schaben beläuft fich auf \$1400. Das Feuer ist mahrichein= lich burch Funken aus einer vorbei= fahrenden Lokomotive verurfacht mor=

Dom Metter-Bureau auf dem Auditorium-Thurm vird für die uächften 18 Sunden folgende Witterung in Aussicht gestellt: Im Ausgemeinen schiege und Umgegende Im Ausgemeinen schiede Aufmeis und morgen, dei langiam fteigender Eenveratur; tebbafte nordölliche Winde. Allinois und Indiana: Schön beute Abend und morgen; wärmer in den nörelichen Theilen; dereinderliche, zumein nordölliche Ninde.
Missouri: Theilmeise bewölft heute Abend und morgen; wordölliche Winde.

und norgen; barner im ohtigen Leete; pare nordbillide Minde. In Chicago fellte sich der Temberatursland dur gestern Abend bis deute Mittag wie folgt: Abends 6 Uhr 38, Machs 12 Uhr 56, Morgens 8 Uhr 51 und Mittags 12 Uhr 54 Grad.

Roch heute ist trop ber berbefferten

Bertebragelegentheiten bie Erzielung

# CLutz& Donnerstag, 26. Mai.

Albothefermaaren.

Bills, bie Schachtel . . . .

Basement.

Bledmaaren.

3meiter Floor.

Mleider.

ogen blaue Cheviot Rnichofen für Ri

Dritter Floor.

500 Paar 31 Pbs. lange 60 30st breite feine Spi-ken. Garblinen, eine große Mannigfaltigefet de hibbiden neuen Gutwürfen in Prüffel Effect und ichottischen Ach, werth dis 2.5.0, weisell, das Kaar 100 Parbs 38 30st breiter Siffaline für Drabe-rien und Comforters, immer zu de und 124c derfauft, peziell, Tonnerfag.

5c

iell, Donnerftag . . ichwarze und blane Chebiot &

| Main Floor.                                                                                                                                                   | Dritter Floor. (Fortfegung.)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o geribpte Kinderstrümpse, werth bis e Eröhen, ar für ich 1962 Windsor Ties 10cc. Kusvahl caft ichwarze Floria Regen: 25cc stier Hur Tamen, web. 38c, für 25c | 150 brocaded Brilliantine und Fancy offen gear-<br>beitete Capes, billich mit Band und Spigen<br>befetz, mit Joney Laffeta-gutter, niemals f.<br>weniger als \$1.08 verteutt,<br>ipeziell<br>350 Meefers für Kinder, aus feinem Lroad-<br>cloth gemacht, und in Fancy Mischungen, |
| Miciderstoffe. ne Novelth Rleiberstoffe, eine große il bon Mustern, regul. Preis 186                                                                          | bubich befest, mit großem Matrofen-Kragen,<br>Fanch Braid und vergolbete Anöpfe, in allen<br>Größen, werth von \$1.50 bis \$2.00, Pogiell                                                                                                                                         |
| gieller Preis                                                                                                                                                 | Puhwaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Serges, ichwars und alle Farben, aud en blauen und grunen Schattirungen,                                                                                      | Lace Strof Short Bad Sailors für Da- 10c men, fpezieller Breis f. Donnerftag                                                                                                                                                                                                      |

Oc itt Cas ielter Preis am Battern, werth 49 jeller Preis am Donnerftag ... werth, die Yard.
. feine franz, printed Lawns, extra große swahl von Multern, durchaus echtfarbig, ul. Areis 15c, faufspreis, die Yard.
. Tebaben Bargains in feinen weißen Organs und Mull, 25c und 35c Waaren, in Resn, und alles tabellofe Waaren, — Oc Parb für Bierter Floor.

Bierter Floor.

3000 Mester den Ingrain-Teppich, 28
30st lang, das Stied
600 Mester den Aedricken, den 4 dis 13 Yeards
1ang, dis 314 75c die Yard
werth, speziest
100 weis emaillirte Bertstellen, Messing
Berzierungen, alle Größen, stir
500 Sommert-Comporters, alle Größen, werth \$1.50, sitr
00 Etali-Eprings, 13 30st Gestell, alle
Größen, werth \$3.50, sir
100 beste Matraigen, Cotton Tod, alle
Größen
Eine seine Auswahl den Bahd-Carrias
ges, auswärts den car, die Büchse 4ea Cil Seife, per Bog 5ea Cil Seife, per Bog 5ea 15ea ininpillen, 2 Grains, die Schachtel 4e ges, aufmarts bon .......

Groceries.

Bafhburn Crosbps Superlative Mebl, 6.65 Blegiwaaren.

25 Afd. fanch ladirte zu deforirte Mehls 25c Broes, with 38c, foeziell ... 19c Große fanch ladirte und deforirte Brots 19c Bores, with 39c, ipeziell ... 25c 3. großer galvanistrter Bajchzuber, 25c ber Sad
Relson Morris reines Supreme Lard,
ber Pfund
Devist & Co.5 beste Mollen-Butterine,
ber Pfund
Devist & Co.5 beste Mollen-Butterine,
ber Pfund
Westerner Bollenburgering Bid.
Pelgaemadte Farmer-Butter, spesiell, Pid.
Pelgaemadter runder Bolleadmunklase, Pous,
Amportite norvoegische darinae, pous,
Teutsche Salami-Kurst, ver Pfund
Ide Tid Tod fondenstren Wilch, der Pfund
Ide Tod fondenstrer Wilch, der Pfund
Tid Tod fondenstrer Wilch, der Pfund
Golumbia Miver Salm, per Püchse
Gens-Sandren, per Püchse
Gens-Sandren, per Püchse
Provonie Varlor Matches, per Duşend
Gelgian Juder-Norm, per Püchse
Gelgian Juder-Norm, per Püchse
Gelgian Juder-Norm, per Püchse
Gelgian Apperaturen, per Püchse
Gelgian Apperaturen, per Püchse
Gedert Seda Crackers ober Ginger
Sandre, das Kinnd
Kriebs Rolled Catmeal, Kadet
Gelgis Mapertschen, per
Gelgis Apperaturen, das Afb.
Ger Seinde Für Agabing Seife.
Seinse Seile Seif Mabing Seife.
Seinse Seinse Für Aguster Se
Gender Archeiner, das Afb.
Teamon Seiteln ober Freigen, das Afb.
Fer Grock Flasse Salami, das Afbe.
Das Afb. speical für
Gremo ober Seinenberg Sigarren, 8 für 25e

Spezialitäten. 60 5c tapetencleaner, Rutherfords oder Hall: 12c 45c 29c r Manner, mit ichverem 3.19

Epezialitäten. Um 8.30 Borm. — Tritter Floor: 1000 Yds.
Trek Shirting Calico, in bellen, bunkten und
mittelnüchigen Schattirungen, werth
E. de, ipseiel bie Yard 311
Um 9.30 Borm. — Tritter Floor: 250 brefabirte Tamen Trek Stirts, verlett gemacht
und gut gefüttert, Velvet Yunding, in allen
Größen, werth \$1.50, Verfaufs: Preis (1980) Rachm. — Dritter Floor: 8000 Hrs. - 4 Tifch Wachstuch, weiß, marmorfarbig fawie in Franch Mustern, werth 15c, 64 60

tilde echtfarviger inde telle 200 Cuelftat, ing, bie 28c Quelftat, ing, bie 28c Quelftat, ell, bie Parb ... 2c bullen 1530ff. farbige befranfte Servict 200 Cukend 1530ff. farbige befranfte Servict 200 Cukend 1530ff. bie Jard 311 um 2.30 Nachm. — Tritter Floor: 3000 Kin-berfchirzen aus Gingbam, bubich garnirt mit Muffles und Spigen, für Kinder von 2—12 Jahren, noch nie unter 35e vertauft, 19c Das Stüd und weiß far-icher Bette-Kalifo, 61c

#### Ebionage und Sochverrath.

froen ju 5c billig fein,

Schon feit Nahren hat in ben Ber. Staaten ein wohlorganifirter fpa= nischer Spionendienft beftanden. Es ift eine befannte Thatfache, baf in Betreff ber geheimen Flibuftier=Erpedi= tionen ber fpanische Befanbte Delome in ber Regel viel beffer als bie Beam= ten unferes eigenen Bunbes-Bebeim= bienftes unterrichtet war. 3meifellos hat ber Gesandte nicht blok bie Umtriebe ber Cubanifchen Junta, fonbern auch die Kriegsvorbereitungen ber Regierung fo viel als möglich austund= ichaften laffen. Zweifellos wird feit bem Ausbruch bes Krieges biefe Spionage mit womöglich noch größerem Gifer als früher betrieben. Die Orga= nifation berfelben und bie Sammlung und Weiterbeforberung ber erfundschafteten Kriegsgeheimniffe ift ja mohl | ober feinem Couveran für ben Schut, auch berhauptfächlichfte wo nicht ber ben ihm biefer gemahrt. Die Bflicht einzige Zwed, um beffen willen De mag eine unbebingte und bauernbe enthalt in bem benachbarten Canada | bingte und zeitweilige fein. Der Burgenommen und fo lange beibehalten

Die Frage ift aufgeworfen worben, welcher Strafe bie spanischen Spione unter ben Gefeten biefes Landes fich aussegen. Die Untwort ber "R. D. biefer Treupflicht fich losfagt und Biir-Gun" geht babin, bag fie unter ber ger ober Unterthan einer anberen Re-Untlage bes Hochverraths vor einem Bunbesgericht prozeffirt werben tonnen. 2118 Strafe bes Sochverraths ift burch Gefet ber Job perfiigt: ober nach bem Ermeffen bes Gerichts, Ginfperrung bei schwerer Arbeit für nicht me= niger als fünf Jahre und eine Gelbbu= Be von nicht weniger als \$10,000.

In Berbindung damit ift die weite= re Frage entstanden, ob benn 21 u s = länber bes Berbrechens bes Soch= verraths ober Landesverraths gegen bie Ber. Staaten fich schuldig machen tonnen? Rach ber alten gemeinrechtli= chen Unschauung fann folches Berbrechen nur bon Ungehörigen bes bebrohten Staates ausgeben, weil bie ftren ge Beftrafung bes Berbrechens mefentlich in ber Berletung ber bem eigenen Bürger obliegenben Baterlands: liebe und = Treue ihre Begrundung fin= bet. Die neuere Gefetgebung hat in einigen Staaten (u. a. in Deutschland) bie alte Beschränfung beseitigt, fo baß bort Muslander gleich eigenen Burgern ber Unflage und Beftrafung wegen Sochberrathe ausgesett find.

Die ameritanische Gefekgebung ent= halt feine ausbrudliche Erflärung über biefen Buntt, Much ift burch bie Bunbesberfaffung ber Begriff bes hochver= raths hier enger begrengt, als in euro= paifchen Landern. "Sochberrath gegen bie Ber. Staaten", - heißt es in Urt. 3 ber Berfaffung - "foll nur in ber Führung bon Rrieg gegen biefelben be= fteben, ober in Parteinahme für ihre Feinde, durch Leistung von Hilfe und Unterftütung an Diefelben."

Ungweifelhaft ftempelt bies bie im Intereffe bes Feindes verübte Spiona= ge zum hochberrath. Die Frage, ob auch ber Ausländer Hochverrath bege= ben fann, wird baburch nicht beant= wortet. Zweibeutig ift auch bas bezug= liche Kongreggeset, bas mit folgenbem Sake beginnt:

Bebe Berfon, bie ben Ber. Staaten Treupflicht ichulbet und Rrieg gegen biefelben führt ober ihren Feinben anhangt, ihnen Silfe und Unterftugung | mit ben eben Gintretenben führt. Dann gewährt, fei es innerhalb ber Ber. geht's, Marich, Marich, nach bem

Staaten ober anderwärts, ift bes Soch= perraths ichulbia."

Doch ift biefes Gefet bisher ftets bahin ausgelegt worben, baß es auch auf hier fich aufhaltenbe Auslander Unwendung findet. Unter anderm in einem Prozesse gegen eine in Alabama anfäßige britische Firma, Die ben Ronföberirten Staaten für ben Gebrauch im Bürgerfriege Galpeter verfauft hatte. Das Bunbesobergericht entschieb, bag bie Mitglieber ber Firma ben Teinben ber Ber. Staaten Silfe unb Unterftügung gegeben und baburch ber gefehlichen Berfolgung wegen Sochverraths fich ausgefest hatten. In ber Bearundung bes Ertenntniffes wird bies

wie folgt erläutert:

"Unter Treupflicht (allegiance) ift gu berfteben, bie Pflicht ber Treue und bes Behorfams, Die ber Gingelne ber Regierung schulbet, unter ber er lebt, Nachfolger Bolo feinen Auf- fein, fie fann aber auch eine blok beger ober Unterthan ichulbet eine unbedingte und dauernde Treubflicht feiner Regierung ober feinem Couveran, für fo lange wenigstens. bis er burch ir gend einen offenen, bestimmten Aft bon gierung wirb. Der Muslanber schulbet, fo lange er fich im Lande aufhalt, eine örtliche und zeitweilige Treupflicht, die ihm fo lange anhaftet, wie fein Aufenthalt mährt."

Comit fann als Hochverrather je ber prozeffirt und verurtheilt werben, ber hier bem Feinbe Spionsbienfte leiftet, gleichbiel ob er amerikanischer Bürger ober Ausländer ift. Aber man fann auch anderen und fürzeren Progeß mit ihm machen, indem man ihn einfach vor ein Rriegsgericht ftellt, laut Settion 1343 ber Rev. Statuten, worin es beift:

"Jebe Berfon, bie in Zeiten eines Rriegs ober einer Rebellion gegen bie Oberhoheit ber Ber. Staaten als Spion aufgegriffen wirb, fei es in ober in ber nahe bon irgend melden Befeftigungen, miltarifchen Boften, Quartieren ober Lagern bon Armeen ber Ber, Staaten, ober fonftmo, fann por einem allgemeinen Rriegsgericht ober por einer militärischen Rommission prozeffirt werden und foll, wenn überführt, ben Tob erleiben."

(Ung. b. Weft.)

## Mus dem Lagerleben.

Der erhabenfte Moment im Lager= leben, wenn man bon ber abenblichen Barabe mit Flaggeneinholen abfieht, ift ber, in welchem ber Sornift bas blinfende Signalhorn gur Sand nimmt, fich bie Schnaugbarthagre bon ben Lippen wischt, lettere mit ber Runge befeuchtet, bas Mundstück anfest und bann mit einem Gidfer bas Menagefignal zu blafen anfängt, bag ihm bie Augen schier aus bem rothge= bunfenen Geficht zu quellen scheinen. Die Wirtung bes hornrufes ift mun= berbar. Alles eilt in wilben Gaben in bie Belte, reift bie blechernen Efichalen an fich und fucht burch ben engen Musgang wieber in's Freie au gelangen mas oft au bebentlichen Rarambolagen

wohlbefannten Tifche hin, wo bes Roches behäbige Rundgestalt hinter mach= tigen Reffeln und Pfannen hantirt und, mit einer Riefenschöpftelle be= maffnet, fich jum Bertheilen ber Ra-

tionen anschickt. Ber querft fommt, mabit querft. b. b. wenn nicht ber geftrenge erfte Ger= geant in ber Nabe ift, benn "bie Mut= ter ber Rompagnie" liebt fleine Spage und ift nur gu fehr geneigt, bie Schlachtordnung umgutrempeln, in= bem fie mit ein paar Rommandowor= ten an ber blechichuffelraffelnden Linie eine Front= und Flügelveranberung pornimmt, fo baf bie Erften bie Letten und biefe bie Erften merben. Enblich gibt ber Quartiermeifter ben Befehl gum tattischen Aufmarich mit ber Direttion nach bem bampfenben Gup= penfessel und ben lieblich buftenben Fleischtöpfen bin. Giner nach bem an= bern tritt nun an ben Tifch und läßt fich fein Eggeug füllen, indeg ihm ob bes mintenden tulingrifden Genuffes ber Speichel im Munbe aufammen= läuft, fo daß er oft und energisch schlu= den muß, bamit bie Unbern nicht feben follen, "wie's ihm die Faben gieht." Den Andern geht's übrigens nicht beffer, bas Ererzieren in ber frischen Luft macht gehörig Appetit und Mancher, ber bei Ringlen Allerlei an ben theuren Speifen auszuseten fand, lieb= äugelt im Camp mit Schweinefleifch und Rohl, trot ihrer fragwürdigen Biite.

Much gibt es gang fcmadhafte Dinge, wie Fleischsuppe, Bohnen mit Speck - beileibe nicht Speck mit Bohnen -Rraut mit Schweinelnochen und ahn= liche Produtte aus der Kreugung bon Schwein und Rohl. Rebftbem fehlt bas Brot und Die fogenannte Butter nicht, ebenjo Salz, Pfeffer und Effig. Bu Beiten gibt es auch Raffee. eine undefinirbare Briihe - anderthalb Bohnen pro Mann, am Conntag zweie - Die aber mit großem Sochgenuß getrunten wird, weil fie ben Magen einwärmt und nicht nervos macht. Sat Seber fein Theil, bann giebt er fich auf ein stilles Blätchen gurud und futtert mit rührendem Gifer, ohne ein Wort gu verlieren, weber nach rechts noch nach lints ichauend. Weht's aut, fo bat er im Brodfad noch ein Reftchen Bie ober Ruchen, den die Frau Mutter babeim gebaden und mit Liebe und brei wollene Goden an ihren Jungen abge= fandt hat.

Dann tommt aber eine unangeneb: me Urbeit, nämlich bas Geschirrma= schen. Das ift nicht fo leicht, wie man meinen mochte, benn ber "Boiler" mit bem heißen Waffer eriftirt im Lager nicht, und Die fettigen Schuffeln mit faltem Waffer rein gu friegen, ift ein fast unlösbares Problem. Da heißt es bann gu allerlei Bilfsmitteln greifen. Mit Brot ginge es gang gut, aber Brot ift nach Tild felten mehr gu ba= ben, so hilft man fich benn mit einer Handvoll Erde, was ben Bortheil hat, daß das Bint blant gescheuert wird, wenn es babei auch etwas Schaben leibet. Schlieglich ift auch Die Reini= gungsarbeit gethan, bas geliebte Pfeif= chen fommt zu Ghren und beim blauen Rauch bes Rnafters traumt fich's fo idion bon bergangenen Beiten und fünftigen Selbenthaten, mabrend ber Magen emfig ber Berdauung obliegt. Der "Meg-Call" aber ift und bleibt bas schönste Signal im Feldlager.

Bur Statbruder. Für Freunde bes Ctatfpieles ent= halten Die "Mathematischen Mußestunben" - eine Sammlung von Gebuldfpielen, Runftftuden und Unterhal= tungs-Aufgaben mathematischer Natur pon Professor Dr. S. Schubert - Un: gaben, nach benen wir folgende tröftli= che Berficherung geben: Much für ben ausdauernoften Spieler besteht nicht bie Gefahr, baß er jemals bes Spieles überbruffig werben tonnte, weil fich bie gleichen Spiele zu oft wiederholen. Bielmehr ift es höchft unwahrscheinlich baß jemals ein Menfch in feinem Leben ein und basfelbe Spiel, bas beißt ein Spiel mit ber genau gleichen Bertheis lung der Karten, zweimal zu fpielen Gelegenheit hat. Die Zahl ber ver= ichiedenen Möglichkeiten, Die 32 Karten beim Ctatfpiel gu vertheilen, beträgt nämlich 2753 Billionen 294,408 Millionen 504,640. Die Größe biefer Bahl ift enorm. Benn fammtliche Menschen zu je breien vereinigt, Tag und Nacht Stat fpielen murben und jedes Spiel innerhalb 5 Minuten beenbigt hatten, fo murben erft in 53 Jahren fo viele Spiele erledigt fein, wie jene Bahl angibt. Menn aber ein leibenschaftlicher Statspieler 50 Jahre seines Lebens hindurch jährlich an dreihundert Aben= ben an je 100 Spielen betheiligt ift, fo bringt er es auf eine Million 500,000 Spiele, b. h. er löft nur etwa ben 2000 millionten Theil fammtlicher möglichen Mufgaben. Mie gering barnach Die Mahricheinlichkeit ift, bak ein Menich zweimal bas gleiche Spiel fpielt, erfieht man aus folgender Ermägung: Jeber Statfpieler weiß, wie außerorbent= lich felten ein Treff=Solo mit 11 Trümpfen ift, und in ber That ift etwa nur ber 700 millionte Theil aller möglichen Spiele ein berartiges. Dennoch aber ift bie Wahrscheinlichkeit, beim Mufnehmen ber Rarten Treff-Golo mit 11 Trümpfen zu haben, noch ungefähr breimal fo groß als bie Wahrscheinlich= feit, ein schon einmal gespieltes Spiel gu finden. lebrigens hat jener imaginare Statipieler, beffen mögliche Leiftung wir berechneten, die angenehme Aussicht, 2= ober 3mal in feinem Le= ben Treff-Colo mit 11 fpielen gu tonnen, wenigftens wenn bie Spielgöttin ihre Gunft nach mathematischen Ermä= gungen pertheilen murbe: er fann aber Bech haben, ebenso wie unerhörtes Gliid und es auf mehr als 3 folcher Spiele bringen.

#### Sobe Marichleiftungen in der Rriegsgeschichte.

einer großen Marichtuchtigfeit ber Gol baten bon mefentlichen Ginfluß auf Die eigentliche friegerische Operation, und bis in die neueste Beit bin lagt fich biefe Ginwirfung befonders herborragender Marichleiftungen an martanten Bei= fpielen darthun. Im Berliner "Mili= tär Wochenblatt" ftellt Dr. Fr. Zur= bonfen eine Ungahl befonders bedeutungsboller und befannter Rriegsmär= fche zusammen, unter benen einer ber bekanntesten ber Rug bes Rurfürsten Friedrich Wilhelm bom Rhein gum Rhin gegen die Schweben war, ber ihn gum Giege bei Fehrbellin führte. Die berichiedenen Gilmärsche Friedrichs II. ber Marsch Blüchers von Ligny nach Waterloo und aus neuerer Zeit ber Gilmaria bes Rronpringen Friedrich Wilhelm nach Königgrät und aus bem beutsch-frangofischen Rriege Die große Diversion ber beutschen Gubarmee gegen Bourbati gehören mit zu ben berborragenbfien Ginmarichen. All biefe Rriegsmäriche aber merben bon einer Leiftung überflügelt, bie uns aus bem Allterthum berichtet wird, nämlich pon dem Ruge bes romischen Ronfuls Claudius Rero mit feinem Beere nach Canufium, bem beutigen Canofa am Dfanta, nach Sena Gallicia und gur Schlacht am Metaurus im Jahre 207 bor Chrifto. Diefer Marfch ift bie größte bisher befannt gewordene Rraft= leiftung eines Beeres. Die Lage ber Römer war bamals im zweiten puni= schen Kriege baburch eine fehr fritische geworden, daß hannibals Bruder has brubal biefem mit einem großen Beer gu hilfe gezogen mar. hasbrubal la= gerte bei Gena Ballicia, Hannibal bei anufium. Claubius Nero, ber fich mit feinem Geer gegenüber ben Truppen Sannibals gelagert hatte, erfuhr babon burch aufgegriffene Boten Sasbru= bals und beschloß, beffen Deer gu ber= nichten, ebe er fich mit feinem Bruber bereinigen fonnte. Mit einer außer= mablten Truppenichaar brach er fofort auf, und in fechstägigem ununterbro= chenen Marich murbe bas Biel erreicht, und hasbrubals heer fast völlig niebergemetelt. Noch in berfelben nacht trat Claudius Nero ben Riidzug an, und in abermals fechs Zagen fland er wieder hannibal gegenüber. Der in Diefem Beitraum gurudgelegte Darich beiragt rund 90 beutiche Meilen, fo= baß bie Schaar täglich etwa 7 Meilen marichirt ift, und bas auf mangelhaf= ten berainen Strafen, Die fehr bebeu= tenbe Terrainschwierigfeiten boten. Das ift in ber That eine Leiftung. Die nur burch eine gang außergewöhnliche Kraftaufwendung möglich war.

#### Gin gemuthlicher Baier ale Epion perhaftet. Die Barifer Stabtumwallung bietet

awar eigentlich nicht bas geringste In-

tereffante, benn fie befteht aus weiter nichts, wie Wall und Graben, und un= terscheibet sich schlechterdings nicht von ähnlichen Ueberreften aus ber guten alten Beit, bie man in anberen Stäbten und Ländern findet: Tropbem giebt fie immer mieber neugierige Frembe an. Die biefe Bunbermerte, melde bie Deut ichen 1870-1871 Muße hatten, mit aröfter Ungestörtheit geo= und trigo= nometrisch, wie photographisch aufzunehmen, aus möglichfter Rabe befehen muffen und fich baburch, bei ber boch weltbekannten Spionenfurcht ber Frangofen, Gefahren, gum minbeften aber Unannehmlichfeiten ausfegen. Gin folder neugieriger Frember zeigte fich biefer Tage bei ber Baftion Mr. 10 am Boulevary Dapout Gr trug militari iche Haltung zur Schau, war elegant gefleibet und machte Rotigen. Mit poriibergehenben Solbaten fnüpfte er Befpräche an, boch rabebrechte er gang ichrecklich und murbe nicht verstanden. In Paris ertennt ber Ginheimische ben Provingler und ben Fremben auf 1000 Meter, und wenn biefer auch thut, als fei er bort noch fo fehr zu Saufe. Da= her hatte unfer Frembling ebenfalls schnell die Aufmertsamteit erregt. 3r= gend ein Offigier, ber fich vielleicht mehr einen Scherz mit ihm machen wollte, als baf er ihn im Ernfte für einen berkappten fremben Eroberer hielt, beftartte einen Schutzmann in feinem Berbachte: und ber Feftungs= merthummler murbe berhaftet. Muf ber Polizeiwache fand fich - eine in Paris im Allgemeinen häufig beobach= tete Ericheinung - ein Schukmann der deutsch sprach, und nun wurde als bald feftgeftellt, bag ber vermeintliche Spion ber 37jährige Brundbefiger und Bergnügungsreisenbe Ludwig Berg= müller aus München war, ber in feiner baierischen Gemuthlichteit geglaubt hatte, man tonne fich, falls man ben nöthigen Behrpfennig und ein reines Berg befige, auf ben Barifer Feftungs= mällen ebenfo ungenirt bewegen, wie auf bem hofbrauhausteller. Bergmül= ler, ber ein Sotel am Ditbahnhof be= wohnt, wo man fich verficherte, bag fein Gepad ebenfalls nichts Berbachtiges enthielt, murbe, nachdem er feine unbefledte Chrbarteit nadgewiesen, wieber freigelaffen.

Töbtliche Beleitigung. - "Woburch wurden Gie ben bem Schulze töbtlich beleibigt? hat er Gie einen Gauner ober Schuf: genannt?" -Parbenu: "Nein, gefragt hat er, ob meine Brillanten echt paren."

- Rache. - Einem Apothefer wird in einer Rneipe fehr Schlechter Wein borgefett. Beim Becgeben rachte er indem er auf bie Flasche einen Bettel mit "Meußerlich' flebte.

— Etwas ganz Neves. — "Rellner, ich habe boch nur fünf Mart für's 3im= mer zu bezahlen. Sier teht "fechs Mart für Logis." - Rellner: "Gine Mart ift für Abnützung bes Treppenhaufes."

Das Fac-simile der Unterschrift von

steht auf jedem Umschlag

## Der Driole oder Pirol.

(Dabenbort Dempfrat.)

Freund Bm. Schäfer, ber bafannte Farmer nahe bei und nördlich von Oft Dabenport, brachte geftern ein letlehriges Logelneft als Sehenswürdig= feit und Merkwürdigfeit gu unferer Office, und in ber That war bas aus feiner Baumwollfchnur und Bferbehaa= ren funftboll gewebte Reft eine Mertwürdigfeit, die man in unferer Begend nicht gar häufig im Freien findet. Es war bas Sangenest bes "Balti= more Driole", auch Feuer=Driole, Sängnest ober Golbbroffel etc. genannt. Deftlich vom Miffiffippi ift biefer Prachtvogel überall zu finden und ift megen feines ichonen Gefiebers und melodischen Befanges ein bevorzugter Liebling bes Bolfes. Im Norden mählt er borguasmeife bie bunn auslaufenben 3weige ber Ulme, im Guben bagegen ben Tulbenhaum und bieMagnolie gur Niftung. Wälber und Sumpfe wie Gebirgsgegenden meidet er. Das Männchen ift ein glühenbes Drange= roth und fchwarg getleibet, mahrend bas Weibchen, anders als bei ben Men= schen, sich viel weniger brillant prafen= tirt. Ueber ben "Neftbau" fagt ber ameritanische Bogelfreund Beinrich Nahrling in feiner fünstlerisch illu= strirten "Nordameritanischen Bogel= welt". (Berlag bon Geo. Brumber "Der fefte, fein gewebte Bau macht

von Milmautee.) bem Barchen begreiflicherweise viel Mühe und Arbeit. Nur mühfam find oft bie baffenben Stoffe zu finden und nicht felten muffen biefelben weit her= geholt werben. Der eigentliche Bau= fünftler ift bas Weibchen, mahrend das Männchen einen großen Theil der Riftstoffe herzuträgt. Doch betheiligt sich auch letzeres am Bau und man sieht oft beide an dem halbfertigen Refte hängen und mit ben Schnabeln bie lang herabhangenben Faben und Pferbehaare einweben. Zuerft merben lange flachs= und hanfartige Fafern (auch "Storefchnur") um zwei gabel= formige Zweiglein herumgewunden und bon ben herabhängenben Fafern wird bann ein forbartiges Geflecht, bas Reftgerippe, bergeftellt. In ber er ften Beit hängen bon allen Geiten Faben, Fafern, Schnuren und Saare ber= aber in berhältnigmäßig furger Beit haben die Bögel alle diefe Stoffe gu einem funftreichen Refte verwebt. Die richtige fteife Form erhalt es burch bie langen, gut bermebten Pferbe- und Rinderhaare." Obwohl bie fleifigen Bogel ben gangen Tag arbeiten, bauert es oft acht bis gehn Tage, ehe fie ben Bau vollendet haben, benn wenn beim Fliegen Die herbeigetragenen langen Kaben fich um Baumameige fcblingen, macht es große Mühe, fie wieder gu lofen. Da banat benn bas Reft. Diefer überaus fauber und fest gewebte Runftbau, beutelförmig von den feinften Ausläufern bes horizontalen Uftes herunter, weitab vom Stamme, mo es por vierfiifi -on Räubern, wie Gichborchen, Waschbaren u. f. m. ficher ift. Leiber aber find bie farbenprächti= gen Oriolen nicht auch vor ben Wind= biichfen großer und fleiner Jungen. biefer Erbfeinde unferer buntgefieber=

ten Bogelwelt, ebenfo gefchütt.

Mothleidende Etudenten. Die Ernährungsberhältniffe ber ita= lienischen Studenten schilberte Profes for Aleffandro Serafini in einem furgen Auffage bes Archips für Befundheitspflege, ber angefichts ber aegenwärtig in Unruben ausartenben Nothlage in Italien von besonderem Anteresse ist. Serafini hat gerade die für seine Untersuchun Studenten ausgewählt in ber lleberzeugung, daß diefelben gum großen Theil in ahnlicher Beise wie die Arbeiter mit beionberen Schmierigfeiten in ber Debensführung zu fampfen haben, nicht felten fogar in höherem Dake als bie Arbeiter, weil fie ben Unfprüchen ber gesellschaftlichen Stellung mehr un= terworfen find, als biefe. Augerbem hatte Gerafini bereits beobachtet, baß Die Ernährung vieler Stubenten in fei nem Baterlande eine außerorbentlich dürftige mare, indem fie gum Theil nur fehr geringe Geldmittel bon Saufe begieben und dabon einen nicht unbeträchtlichen Theil zur Zerstreuung und gur Befriedigung nicht nothwendiger Beburfniffe bermenben. Es liegt eine offenbare Gefahr in einer ungenügen= ben Ernährung grabe bes Theiles ber Jugend, aus bem die gufünftigen Träger ber Intelligeng und Moral herporgeben follen. Gerafini machte feine Untersuchungen berart, baß einer fei= ner atabemischen Schüler fich zu berschiebenen Zeiten nacheinander erft nach Urt ber mobihabenben, bann nach Urt ber ärmeren und schlieflich ber gang armen Stubenten einige Tage lang er= nährte. Es wurden die breiRlaffen un-

SEE THAT NEVER FAILS BLATZ PLEASE THE STAR MILWAUKEE BEER

The quality, flavor, and taste of this beer is so exquisite, that one trial order will gain us your permanent and enthusiastic patronage

VAL.BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE, U.S.A. Chicago Branch, cor. Union and Erie

Streets. Tel. 4357 Main.

terfchieben mit einem monatlichen Beauge von 120-160 M., mit 64-72 M. und mit 32-40 M., und bann wurde ber Werth ber täglich aufge= nommenen Nahrung (einschließlich bes Altohols), in Barme-Ginheiten ausgebrudt, berechnet. Das Ergebniß war, bag bie Roft ber Stubenten ber zweiten und britten Rlaffe in ber Mehrzahl nicht nur ungenügend ift, sondern sogar noch bürftiger als bie ber niederften Bolfstlaffe in Reapel und ber armen Bauern ber Emilia. Diefe Stubenten leben in einer Ur chronischer Abzehrung, bie fich auch burch bie Abnahme bes Rörpergewichts und einen gewiffen Grab bon Ent= fraftung bei ben jungen Leuten fundgibt. Der Zuftand wäre wohl noch gefährlicher, menn bie Roft nicht per hältnigmäßig viel Gimeiß enthielte und menn nicht bie Stubenten mabrent bes Ferienaufenthaltes im Elternhaufe fich einigermaßen erholten. Mir amei feln übrigens nicht baran, bak auch in Deutschland und in anderen Rulturländern die pielfach ungenigende Ernährung bes Stubenten auf eine gemiffe Gleichailtigfeit gegen biefelbe gurudguführen fein bürfte.

#### Das Aurban Bairam-Feft in Carajewo.

Um die vierte Nachmittagsftunde bes 30. April, - also wird ber Wiener "Reichswehr" aus Saraiewo geichrie ben, - bonnerten Ranonenschüffe, von nachhallenbem Echo begleitet, in bas bon majestätischen Bergen umfäumte Thal, in welchem die gartenreiche Lanbeshauptstadt Neuösterreichs um viefe Jahreszeit einem großen Blüthenforbe gleich gebettet ift. Das mahomedani= iche Opferfest, ber Rurban-Bairam hat begonnen; fiebzig Tage nach Beenbigung ber Faftenzeit bes Mufelma= nen, bes Ramagan. Wochen borher ichon werben bon Urm undReich Pammer angefauft und forgfältig gemäftet, um mahrend ber Festtage, welche vier Tage in Unfpruch nehmen, gur Grinnerung an Ibrahams (Abrahams) Opfer gefchlachtet zu werben. Begnügt fich ber Unbemittelte mit einem, fo bringt ber Wohlhabende so viele zum Opfer, als feine Mittel es erlauben. babei bes nothleibenben Nachbars.auch bes Chriften gebenkend, und gern fenbet die mahomedanische Hausfrau ihöfterreichischen Befannten und Rathgeberin in fo vielen bisher un= bekannt gewesenen Dingen felbft qubereitete Festspeisen, Die gerne genom men, nicht immer aber auch berfpeift werben, ba fie burch ihren Geruch (man gebraucht meift Unschlitt und Del) ben abendländischen Appetit nicht zu reigen permogen. Un biefen Tagen ruht bas Huge bes Fremben mit Wohlgefallen auf ben malerischen Trachten ber Islambetenner, benn ähnlich wie bei uns zu Oftern, fo flei: bet fich in ber Welt ber Moslim Sung und Alt in funkelnagelneue Gemanber und die fonft nur allgu leicht verblaf fenben Farben ber bunten Rleibungs ftiide erfreuen durch ihre Frische.

Feierlicher als fonft rufen an hunbert Muegzins von den luftigen Mina= rets ihr tägliches: "Allahu ekber" Das Ineinanbertonen fo vieler, oft recht wohltlingender Mannerstimmen

perichtvimmt zu einem auch bas Ge= fühl bes Ungläubigen eigenthümlich berührenden feierlichen Attord, ber, bei abendlicher Stille ober im Morgen= grauen gefungen, anbächtiges Ginnen rmedt. In manchen Stadttheilen freilich flingt bes Mueggin Gebetruf nur mehr ben "Schwabas", beren mo= berne Brachtbauten bie baufälligen bosnischen Moscheen wie brauend um= geben. Bu Ehren Mahomeds flammen non Rogensampen langs ber Quais auf, ihr magisches Licht bis an bie Berghange merfend, und mahrend fammtliche Minarets effettvoll beleuch= tet find, erftrahlt bie Begoba Djamie,mit Ausnahme jener in Stambul und Abrianapol bas größte Gotteshaus ber Felamiten in Europa,—in blenbenber eleftrischer Beleuchtung und ihr 45 Meter hohes Minaret ragt wie eine weißgliihenbe Gaule in ben nachthim= mel hingus.

Alm erften Festmorgen marschirten bie Golbaten mohamebanifchen Glaubens, geführt von einem t. und t. Offi= gier ihres Glaubens, unter Militärmufitbealeitung zur Hauptmoschee, gefolgt bon gablreicher Strafenjugenb, speziell ber großen Trommel ihre Mujmerkfamteit widmet, benn für bie moberne Musit hat ber Bosnier nicht bas geringfte Berftanbnig. Much in Men anheren Moicheen perfammeln fich bie Gläubigen, um nach ber 2(n= bacht bes Weftes Wreube zu genießen.

Em Gebäube ber mit schmara-gelben und bosnischen roth-gelben Fahnen geichmiidten Giraët-Sang ber mohamebanischen Lesehalle, beren echt orien= talisch bereits ftart vernachläffigtes Meußere einer Auffrischung theilhaftig wurbe, ift großer Empfang. Gammtund Gefellschaftsklaffen bringen ihre Glüdwünsche bar und werben in ben liche Würbenträger aller Behörben teppichbelegtenRäumen mit à la turca gebrautem Raffee, Zigaretten und tür= tischen Güßigkeiten bewirthet. Tagsüber herrscht reger Berkehr in

ben mahomebanischen Vierteln: Gefang erschallt allenthalben. Ziehharmonita, Tamburiga (eine ArtGuitarre), Gusla und fonftige landesubliche Inftrumen= te, eifrig mit mehr gutem Willen als Geschick und Gehör bearbeitet, erfreuen bie genügfamen Buhörer. In ben Rafanas fpielen türfifche Bigeuner, und ber Guropäer flieht bann biefe Orte, benn Daijn = Walger und Strauf'iche Urien werben nach orien= talischer Auffassung gedulbet — zum Steinerweichen. Trifft ein mahome= banifcher Festtag mit unferem Conn=, tag gufammen, fo genießt man bann bas fo feltene Gefühl mahrhaft fonn= täglicher Weier, benn fonft verpfuschen fich bie biverfen Religionsgenoffenschaften gegenseitig bie Feiertagsftimmung burch ungenirtes Arbeiten in ber bei ben Drientalen nicht fehr malerisch gerlumpten Werftagsfleibung.

## 3wanzig Jahre jünger.

Munderbarer Erfolg von Dr. Duttons neuer Behandlungsmethode.

Ergaflung des Serrn Frank Ombs, eines wohlbekannten Mafchiniften , welcher brei Jahre fang erfolglos herumgedofttort hat.



Berr Frant Ombs, 53 Tell Etrage. "Morgens mußte ich übelriechenben Stoff auswer-en, ebe ich Raffee ober felbst Waffer im Magen

en tounte. ging ju einer Firma bon Spezialiften bier te lang; bann ju einem Pribat-Arzt; bann ju

wodlos jet, dem teit der Jahren batte ich die besteilerte gehabt.
"Te. Duttons Bebandlung hat Alles für mich ge dan, ich fülle mich farf wie ein Löwe und bob-5 Pfinnd jugenominen. Ich nehme fäglich drei gev e Mablieften ein mit großen Behagen und beld weber an Schmerz noch an Blädungen. Der Schlein fras meiner Nafe, Keble und Lunge verichintber und fühle ich wie vor 20 Jahren, als ich 27 Jahrel

alt wor. "Ich empfehle Alfen, die in ähnlicher Beife leiben wie ich litt, die Dutton'ichen Aerzte zu fonfulfrien. Reine Wiedererfiellung war einfach erstaunlich und

#### Roubon.

Bebermann ,ber mit droniidem Ratarrb bei bem 3. Juni in bem Dutton Mebical Inftitute tirt, erbalt Untersuchung, halbn Behandlung und Argneien abiolut foftenfrei.

#### **DUTTON MEDICAL INSTITUTE** 1315 Majonic Temple, Chicago.

Sprechftunden 9 Bis 5 und 6:30 bis 8. Sonntags 10 bis 2. Ronfultation frei.

Sperialift für die neueften Methoden in der Befandlung dronifder grankhetten.

Bon ben Frauen werben gablreich befuchte Musfluge in's Freie, foge nannte Teferitiche arrangirt, und biergu mit Vorliebe abgelegene Bergtuppen aufgesucht, wo fie bann ungestort ihre melancholischen Liebeslieber fin= gen, bewacht von halbwüchfigen Jungen, welche bie Unnaherung eines "Schaba" fofort avifiren und auch bie grundhäflichften Bulas (Chefrauen) - und es gibt beren mehr als Soul ris, - beranlaffen, bie Feredicha bichter por bas Geficht zu giehen. Nach bem nahen Babeorte Ilidge bringen die Bergniigungszüge Taufende meift männlicher Ausflügler, obwohl feit einigen Jahren auch Frauen in ben für fie feparirten Waggons zahlreich gu ben heilbringenben Schwefelquellen pilgern und fich in ben ftets überfüllten Magen ber elettrischen Stabtbahn ungenirt brangen. Die wohlhabenben Familien benuten hierzu, wenn fie nicht felbft Equipagen halten, ben Fiater. Geht bas Weft gu Enbe, fo hören auch bie einzigen Tage auf, an benen ber Moslem nicht arbeiten barf. und gufrieben bringt er wieber ben übrigen Theil bes Jahres im Dutschan (Beichaft) zu ohne Ronfurrengneid ruhig feiner Runben barrenb, bis bas Abendgebet ihn nach Haus zu ben Geinen ruft.

## Giner wie ber Mndere.

Im Borgimmer bes Stanbesamts find zwei Brautpaare mit bem üblichen Befolge anwesenb. Die Bräutigam find beiberseits stattliche Leute, von den Bräuten jedoch ift bie eine jung und hübsch, während bie andere alt und häßlich ift.

Gben will bie junge, hubsche Braut ben Bräutigam an ihre Geite rufen, um bas Amtszimmer bes Stanbesbe= amten zu betreten, ba fommt bie en: bere Braut auf fie zu und lispelt ihr in's Ohr, indem fie mit ben Augen ei= nen bezeichnenden Wint gegen ihren Bräutigam macht: "Er macht zwar eine fehr gute Partie an mir - aber ba feben Gie nur, wie er bie eine bon meinen Brautiungfern - bie hubsche -anftarrt . . . bitte laffen Gie mir ben Vortritt — er über legt fchon!"

Die hübsche Braut will schon lächelnb einwilligen, als fie, mit ben Augen ih= ren Bräutigam fuchend, biefen im eifriaften Gespräch mit ber einen ihrer Brautjungfern, ber häßlichen, schielen= ben, aber febr reichen Metgerstochter. fieht, die immer ein Auge auf ihn ge= habt hat.

Bebaure meine Liebe, es geht mirtlich nicht." haucht fie beshalb retour, und indem fie nun ihrerfeits ber ande= ren Aufmertfamteit burch Augenwin= fen auf ben eigenen Bräutigam lenft, fest fie hingu: "Er auch!"

Lefet die Conntagebeilage ber Abendvoft.

## Telegraphische Rolizen.

Juland.

- Um 28. Juni wird auf ber gro-Ben Trans=Miffiffippi=Musftellung in Omaha ber Illinois=Tag fein.

- Das Staatsobergericht von Miffouri hat entichieben, bag bas St. Louifer Bolizei=Benfionsgefet verfaffungswidrig und baher ungiltig fei.

In Gincinnati murbe bas 13. Musitfest unter Leitung von Theodor Thomas eröffnet. Dasfelbe wird fünf Tage bauern.

In San Francisco ftarb ber Rlavierfabrifant und angebliche Mil= lionar William C. Antifell. infolge bes Sturges bon einem Strakenbahn-Ba=

- Die "Indiana Novelty Manufacturing Co." hat mit etwa \$113,000 Schulden Bankerott gemacht. Bu ben beborzugten Gläubigern gehören meh= rere Chicagper.

Das Bunbes-Aderbau-Bureau fagt in feinem geftrigen Bulletin, baß bie Berhältniffe ber letten Boche fehr gunftig für unfere Ernten im MIlgemeinen gewesen feien.

Bon ben 3000 in Kriegsbienft geftellten Ranfafer Freiwilligen follen mindeftens 100 Schullehrer fein. Faft fammtliche Ranfafer Landschulen waren gur Beit, als ber Brafibent feinen Truppen-Mufruf erließ, gefchloffen.

Das erfte eingereichte Penfions: gefuch infolge bes jetigen Krieges ftammt aus Dibtofh, Wis. Die Bewerberin ift Frau William S. Soot, welcher im "Camp Sarven" fcon am britten Tage nach feiner Ginmufterung infolge eines Magenleidens ftarb.

Bei einer Feuersbrunft in einem breiftodigen Miethsgebaube in Ranfas City, Mo., an Oft 3molfter Strage, find bie 38jährige Frau Runter und ber 35jährige Schreiner Panne erftidt. John Dunne wurde burch einen Sprung aus bem Fenfter berlett.

Bu Granite City, 311., bei Gaft Gi. Louis, murben burch eine Explofion in ben bortigen Stahlwerten 20 Bersonen verlett, darunter mehrere les bensgefährlich. Die Berletungen bes Chemifers Ruhn find mahricheinlich tödtlich. Auf die Explosion folgte eine Weuersbrunft.

- Unweit Belen, ungefähr 30 Meilen füblich bon Albuquerque, M., murbe ein Bug ber Canta Fe-Bahn von Banditen angehalten, welche fich ben Bugang jum Expresmagen ergmingen, eine Gelbipinbe aus bemfel= ben in ben Graben marfen und ausplunberten, und ichlieflich auf bereit gehaltenen Pfaben babonfprengten.

- Das 32jährliche Felblager ber "Grand Urmy" bon Wisconfin murbe geftern in Appleton eröffnet. Dehr als 1000 Delegaten hatten sich eingefunden. Unter ben Gaften find auch ber jegige und mehrere frühere Staats gouberneure. Die Gefammtgabl ber Mitglieber biefes Beteranen-Orbens Bisconfin beträgt gegenwärtig

## Musland.

- Die Londoner "Dailh Mail" läßt fich aus Paris melben, baß ber fpanische Botschafter bafelbft berfuche, eine Unleihe von 50 Millionen Dollars unterzubringen, welche burch bas Za= batsmonopol gebedt fei.

- Mus Gierra Leone, an ber afris fanischen Beftfüste, wird gemelbet: Gine Abtheilung Truppen hat Die Miffionare und andere Berfonen in Amella, beren Leben bon ben aufftan= dischen Gingeborenen bedroht war, aus ihrer gefährlichen Lage befreit.

- In ber fpanischen Abgeordneten= fammer erflarte ber Finangminifter Buigcerber, in Ermiberung auf Bemerkungen eines konfervativen Abge= ordneten, Spaniens Finangen befinben sich gegenwärtig in fo gutem Buftanbe, baß bie Dedung aller Rriegs= Muslagen gefichert fei. Gleichzeitig gab er gu, baf es faum möglich fei, weitere Anleihen im Auslande aufqu= bringen, und betonte die Rothwendig= feit einer 20progentigen Erhöhung in allen Befteuerungen.

## Dampfernachrichten.

Ingefommen. Rem Dort: Teutonic bon Liverpool. San Francisco: Zealanbia, bon Reufeeland und Sonolulu.

Antwerpen: Noordland bon New Rotterbam: Rotterbam bon New Dort.

Boulogne: Cham, bon Rem Dort nach Umfterbam. Liverpoll: Majeftic bon New York.

Sull: Ohio bon Rem Dorf. Londoan: Manitoba und Boabicea von New York.

Bemen: Lahn bon New York.

Abgegangen. New York: Cevic nach Liverpool. Southampton: Moravia, bon Ham= burg nach New York.

Un Gibraltar borbei : Raifer Bil= helm II., bon Genua nach New Nort. Um Ligard borbei: Morabia, bon Hamburg nach New York.

## Lofalbericht.

## Bu großer Geidaftseifer.

Beil ber Chinese Ging Lee es ab= lehnte, fich bon ihm bie Schuhe pugen zu laffen, hat ber geschäftseifrige Mohr William Turner ben fparfamen Mongolen gewaltig burchgeprügelt. Geftern wurde Turner feines llebereifers me= gen in bie Bribewell geschickt.

\* Der Glasfabrifant Frant S. Denman, Mr. 6434 Stonen Island Abenue, ftellte beute feine Bahlungen ein. Bum Maffenverwalter wurde bom Countngericht S. Wallace ernannt. Die Aftiva find auf \$1000, Die Baffiva auf \$1400 geschätt.

#### Lotalpolitifmes.

Das Perfes'fche freibrief = Kompensations ausschuß löft fich in Wohlgefallen auf.

Infpettor Schaad's Nachfolger. Der fogenannte Birger-Ausschuß.

melder auf Dertes' Betreiben eingefest morben mar, um die Sohe ber an die Stadt gu gahlenben Entschädigungs= fumme für die Berlangerung der Stra-Benbahngerechtsame zu stipuliren, hat fich gestern sine die vertagt. Die Beigerung bes Manors, mit bem Co= mite zu to-operiren, fowie bas allge= meine Migtrauen, bas man letterem enigegenbrachte, haben ihm ben Tobes= ftog berfett, ehe überhaupt noch irgend etwas in ber gangen Ungelegenheit er= reicht worben war. Die herren James 5. Edels, Senry A. Anott, E. A. Pot= ter, John B. Farwell jr. und A. A. Sprague erflärten geftern rundmeg, baß fie nichts mehr mit ben Dertes' fchen Planen gu thun haben wollten, und nach furger Debatte wurde bann einftimmig beschloffen, sich auf unbeftimmte Zeit zu vertagen. Das aber meint weiter nichts, als eine Auflofung bes Romites. llebrigens ertlärten mehrerellusichuß - Mitglieder, wie beifpiels = weife 3.B. Farmell und U.M. Sprague, baß es ihnen urfprünglich ganglich un= befannt gewefen fei, bag Derfes hinter ihrer Ernennung geftedt habe, fonft murben fie ichon gleich ber Sache fern geblieben fein.

Mayor Harrison hat bis jest noch feinen Rachfolger für ben verstorbenen Polizei-Infpettor Schaad ernannt, boch beutet Alles barauf hin, daß er bem Buniche bes größten Theils ber Nordseite Bürgerschaft nachkommen und bem Rapt. Schüttler ben Ghren= posten übertragen wird. Zwar macht die eirisch=demokratische "Maschine" unter ber Führung "Bobby" Burfes, perzweifelte Unftrengungen, ben Ma por in ihrem Ginne gu beeinfluffen, wie biefer aber feiner Beit auch ben Unfturm gegen Schaad trefflich abgu= wehren gewußt hat, so wird sich der Biirgermeister wohl auch diesmal nicht burch rein "parteipolitische Brunbe" bavon abhalten laffen, einem fo ver= ienten und fpegiell mit ben Berhält= niffen auf ber Morbfeite fo bertrauten Beamten, wie Rapt. Schüttler bies ift, gu ernennen. Und bies umfomeni= ger, als die polizeilichen Fähigfeiten und bie Pflichttreue besfelben über allen und jeben 3meifel erhaben find -Rapt. Schüttler hat fich bon jeher, als ein ebenfo gewiffenhafter wie unerichrockener und fluger Polizeibeamter ermiefen, gu bem Die Bewohner ber beshalb auch volles Ver= Norbseite trauen haben.

"Bobbn" Burfe und feine politifchen Sanblanger legen fich eifrig für ben Polizei-Lieutenant Homer, bon ber 2. Str.=Revierwache, in's Zeug. Der= elbe mar ein eifriger "Star Leaguer", und wenn auch personlich gegen ihn burchaus nichts einzuwenden wäre, so ift er boch auf ber Morbfeite gu unbe= fannt, um bort gleich als Polizei=3n= fpettor erfolgreich fungiren gu tonnen.

Die Mussichten, bag auch biesmal wieder ein parteiloses Richter=Ticket gu Stande tommen wird verschlechtern fich bon Tag zu Tag. Zwar geben repu= blifanische Parteiführer wie John D. Smpth, William Lorimer und Benry 2. Bert offen gu, bag bie große Maffe ber Wählerschaft ein folches Tidet ficherlich unterftügen werbe, indeffen meint man gur felben Beit, baf bies= mal ein berartiges Vorgehen-bie Wie= berernennung ber Richter, berenAmts= termin ausläuft -- einfach unmöglich fei. Die republikanische County=Kon= vention wird fast einen Monat früher ftattfinden, als die bemotratische, und wenn man nun auf ersterer wirklich ein parteilofes Richter=Tidet aufftel= len würde, fo mußte biefes auch ben Nachlagrichter und ben Countyrichter in fich fcbließen, mas bei ben Demo= fraten aber auf heftigen Wiberftanb ftofen würde. Ueberhaupt trauen bie Republifaner ihren Miberfachern nicht. da Lettere angeblich noch nie ein ein= gegangenes Hebereinkommen gehalten. Rubem find auf bemokratischer Seite biesmal fo viele Randibaten im Felbe, bag bie "Boffe" faum ben Muth befi= gen bürften, fich auf Nominirung eines parteilofen Tidets einzulaffen. So wird es benn wohl tommen, bag auf beiben Geiten ein ftrammes Partei= Tidet aufgeftellt werben wirb.

Die Polizei=Penfionsbehörbe hat eftern nachgenannte Blaurode, bie üngfthin aus ber Force entlaffen mor= find, auf bie Penfionslifte ge= fest, nämlich: Gergeant 2m. Dollard und bie Patrolmen Unbrew Barrett, Jeffe Fairchild, Thomas R. Stanlen, james D. Figmaurice, Daniel Barry, James For, Daniel Hogan, John Be-James M. Chort, William neberg, Bond, Andrew Cafen, John Sarlen, henry Carragher, John McDermott, cames Rearns, M. McMahon, M. S.

Plant, M. Connen, und M. C. Storm. Weiterhin erhalten Invaliden=Ben= fion bie Patrolmen Jos. Philipps, John J. Minihan, Chas. 28. Paulfon, James Cheerin, Sugo Uspin und John 3. Gaan.

In allernächfter Zeit wird fich bas ftabtrathliche Finang-Romite baran me.

machen, bie bon ben Bau-Rontrattoren bes Nordwefiern=Landtunnels er= hobenen Ertraforberungen näher zu un= tersuchen. KorporationsanwaltThorn= ton, ber bie Stabt vertritt, ftellt hierbei intereffante Enthüllungen in Musficht. Die Unfprüche belaufen fich auf etwa 1 Million Dollars, und Mayor Barrifon hat fich foweit ftrift gemei= gert, mit ben Rontrattoren ein Ueber= eintommen gu treffen.

\* \* \* Gemäß ben Beftimmungen bes neuen Vorwahlengesetes hat County= clerk Knopf geftern die einzelnen Bahl: richter und Wahlclerks in ben verschiebenen County=Towns aufgeforbert, nach Chicago zu tommen, um bier ben Amtseid abzulegen. Es muß bies bor Samftag geschehen, und wer ber Berbflichtung nicht nachkommt, wird einfach bon ber Wahlbehörde nicht mehr anerfannt merben.

Manor Harrison hat die Erklärung abgegeben, daß er die borge= ftern bom Stadtrath angenommene Ordinang, welche die Gudfeite= Strafenbahngefellichaft anhält, ihren Fahrgäften an Ban Buren Strafe Umfteigekarten zu verabfolgen, mit feiner Unterschrift berfeben werbe. Much will ber Bürgermeifter bie C. DR. & St. Paul Bahn zwingen, fofort bie borgeschriebenen Barrieren an allen Bahnübergängen in Rogers Part an= aubringen.

Wie fchon an vorliegender Stelle be= richtet, empfahl am Montag Abend ber Alberman Nobat'iche Sonbergusschuk bem Blenum bes Gemeinderathes, bas jegige Rathhaus bem County für bie Summe bon 2 Millionen Dollars ab= zutreten und dann einen Neubau zu er= richten. Präfident Bealy, bom Counth= rath ertlart nun, bag bie Stadt piel zu viel für ben "alten Raften" ber= lange; berfelbe fei schon mit einer Mil= lion Dollars zu hoch bezahlt, und ba Die Konfolibirung ber Munigipal= und Countyberwaltung doch nur eine Frage ber Beit fei, fo mare es bedeutend an= gebrachter, man errichte gleich gemein= Schaftlich eine neues Gebäube, groß ge= nug, um auch bem Schulrath, ber Drainagebehörde und allen Bartbehör: ben als Beimftätte bienen gu tonnen.

#### Das deutide Lied in Sammond.

Bom iconften Wetter begunftigt,

hielt ber Befangverein "Fibelia" in hammond, Ind., am letten Conntag fein Frühjahrs = Rongert ab, gu bem fich bas beutsche Glement ber Stadt fo gahlreich eingefunden hatte, bag bie Festhalle, bas Suehn-Opernhaus, faum Raum für alle Bafte bot. Rein an= berer Berein ber Stadt Hammond hat sich um die Pflege bes Deutschthums dafelbit fo berdient gemacht, als ber obengenannte, und deshalb fteht ber= felbe bei ben bortigen Deutschen, beren Bahl etwa 10,000 beträgt, auch in hohem Unsehen. Der neue Dirigent bes Bereins, herr Ludwig Rauch aus Chicago, hatte für bas Fest ein fo porzügliches Programm entworfen, baß ein Erfola unmöglich ausbleiben fonnte, und bie einzelnen Rummern gelangten fo fauber und untabelhaft jum Bortrag, bag ber Beifallsfturm, ber jeber Rummer folgte, faft fein Enbe nehmen wollte und bem Dirigenten gum Schluffe eine formliche Opation gebracht murbe. Bor Mlem maren es bie beiben munberfconen lieber "Gruß an die Beimath", von Rromer, und "Zieh' hinaus", bon Dregert, bie ein= ftimmigen Untlang fanden. Gin fo gemüthvolles Lied wie Rromers "Gruß an die Beimath" tommt nur bann vol= lia zur Geltung, bringt nur bann zu Bergen, wenn ein Meifter wie Rauch ben Tattftod ichwingt. Neben bem festgebenben Berein machten fich ber "Gangerbund" und ber "Union Man= nerchor" um bas Gelingen bes Gangen berbient. Erfterer fteht unter ber Leitung bon G. Memmesheimer aus South Chicago, mahrend Q. Rauch ber Dirigent bes Letteren ift. Der "Gan= gerbund" ftand mit bem Roschat'ichen Balgerlied "Gin Abend in St. Leon= arb" und ber "Union Mannerchor" mit einer Romposition von Pfeil: "Gin Cohn bes Bolfes" auf bem Bro-Der Vortrag auch biefer gramm. beiben Nummern ließ nichts gu mun= fchen übrig.

Berlangt Schmidt Bating Co.'3 rühmlichft bekanntes Schwarzbrob und Bumpernidel. Tel. North 241.

## Lefet die Conntagsbeilage der Abendpoft.

## Sozialer Turnberein.

Bur Mullung ber Reifetaffe feiner Aftiven, welche ihn auf bem Begirts= fest in Grand Rapids zu vertreten ha= ben werben, peranftaltet ber "Soziale Turnberein" am tommenben Camftag Abend ein großes Schauturnen mit nachfolgendem Ball. Die Mitalieder und Freunde bes ftrebfamen Bereins wiffen aus langjähriger Erfahrung, was ihnen bei folchem Anlaß zu thun obliegt, und werben nicht ermangeln, ihrer Pflicht ju genügen. Das aufgeftellte Programm burgt für treffli= che Unterhaltung, und nach bem Schaus turnen wird sich auch für die Nicht= Tänger Gelegenheit bieten, noch einige Stunden bes Lebens froh zu merben. Eintritt, 25 Cents für herr und Da=

Wan braucht fein DYNAMIT

Man nehme um ben Schmut los ju werben.

SAPOLIO.

# Jedermann gebraucht

es.

Bahnargte gum Retnigen falicher Bahne. Chirurgen jum Boliren ihrer Juftrumente. Buderbader jum Scheuern ihrer Pfannen. Dandwerfer jum Blantmachen ihres Bertzengs. Majdiniften jum Bugen von Majdinentheilen. Biarrer gur Renovirung alter Rapellen. Rufter gum Reinigen von Grabfteinen. Knechte an Pferbegeschirren und weißen Pferben, Dansmädichen zum Scheuern der Marmorböden. Anstreicher zum Glattmachen der Bände. Kinistler zur Reinigung ihrer Baletten. Röchinnen jum Reinvigen von Rüchen. Sinte".

## unfanfter Fall.

Chef Swenie that ihn bei einem geftrigen Brande.

Bei einem Branbe, ber geftern Nach= mittag im Geschäftslotale ber "Alfton Baint Manufacturing Co.", Rr. 177 Randolph Str., ausbrach, ift unfer be= mahrter Feuerwegrchef Smenie beinahe zu schwerem Schaben gefommen. Das Feuer war in bem Rellerraum bes Ge= chäftes ausgebrochen, und die Feuer= wehrleute hatten, um beffer an ben Flammenberd fommen gu tonnen, ein Loch in Die prismatischen Platten bes Bürgerfteigs geschlagen. 211s nun Chef Swenie, fich mit ber rechten Sand an bie Stange eines Schilbes haltend, mit fühnem Sprunge über bas Loch meg= fegen wollte, um in ben Laben gu ae= langen, gab bie Stange nach, und ber alte Herr fturgte jählings gehn Fuß tief in ben Reller binab. Bum Glück, für ihn wenigftens, fiel er auf ben Captain Thos. D'Connor und er hat fich in Fol= ge beffen nicht fehr weh gethan. Er ift aber, bon D'Connor abrollend, in ei= nen Pfuhl ausgelaufener rother Farbe gerathen. Es jah deshalb, als er wie= der an's Tageslicht fam, gang so aus, als wäre er von oben bis unten mit Blut überftrömt. Aber es fah eben nur fo aus. - Das Feuer, bas burch einen Bufall entftanben mar - inbem ein Ungeftellter im Reller auf einen Streichholztopf getreten war, wodurch bann ber mit Firnig getrantte Fugbo= ben in Brand gerieth - wurde geloscht, nachbem es Schaben im Betrage bon \$4000 angerichtet hatte.

In bem Bebäube lagerten große Mengen von Farbftoffen und Delen, weshalb die Gefahr eine fehr große mar. Es wurde ein "4-11" Marm ausge= fandt, boch gelang es ber Teuerwehr ichon nach einer halben Stunde, bes Feuers herr zu werben.

150 Ranarienbogel fielen geftern Nachmittag einem Feuer in bem Ge= schäfte bes Bogelhandlers August Smith, Nr. 145 Fry Strafe, gum Op= fer. Der Brand hatte nicht viel gu bedeuten, aber ber baburch berurfachte Rauch war hinreichend, um Die gefie berfen Gänger in wenigen Minuten gu ersticken.

#### Muriofe Grfinder.

Die Beamten bes Patentamtes fagen, fie feien nie

#### Mus der Strafrechtspflege.

In Richter Trutes Abtheilung bes Ariminalgerichts ift gestern Rarl Norte ber Ermordung feines Rachbars Ber= mann Ratt von Nr. 143 Fuffton Str. schuldig befunden und zu Buchthaus= ftrafe pon gebniähriger Dauer perurtheilt worden. Norte hat am 22. Febr. ben Ratt nach einem borausgegangenen Streit erftochen. Bu feiner Bertheidi= gung machte er geltend, er hatte im Buftande der Nothwehr gehandelt.

Seute murbe bor Richter Trube mit ber Berhandlung eines neuen Mordprozeffes begonnen. Derfelbe richtet fich gegen jenen Edward Smith, ber am 16. Februar zu South Chicago ben Rofthauswirth John Beitmann er= schlagen hat, weil derfelbe ihm weber baares Geld leihen, noch an ber "Bar" Aredit geben mollte. Em Countn-Befängniß hat Smith in ben letten Tagen einen Fluchtverfuch geplant, boch find bie Borfehrungen für benfelben recht= zeitig entbecht worben.

Mit Freifprechung bes Angellagten endete bor Richter Eming ber Progeg gegen ben Italiener Michele Morelli, welcher ber Mitschuld an ber Ermorbung bes beutschen Arbeiters August Jahn bezichtigt war. Jahn ift bor ber Spelunte Dr. 1823 Clart Strafe er= schossen worden, nachdem er porher mit einigen Infaffen berfelben in Streit gerathen war. Unter feinen Gegnern foll fich auch Morelli befunden haben, boch liegen fich feine Beweise bafür er= bringen, daß diefer auf ben Jahn ge= Schoffen hat.

Man Burte, angeblich eine notorische Dirne, murbe bon einer Jury in Rich= ter Bafers Abtheilung von ber Unflage entlaftet, bem G. Finlenfon, Mr. 3342 Armour Abe., \$75 entwendet zu haben.

Richter Waterman erflärte geftern bie bon Albert Mudlaff für fein Er= icheinen bor Gericht geftellte Bürgichaft für vermirtt. Begen Mublaff ichmebt eine Meineidsantlage, und gwar foll er fich des Meineides schuldig gemacht ha= ben, indem er falfchellngaben über feine Bermögensberhältniffe machte, um bon Richter Chetlain als Burge für einen gewiffen F. B. Rarmade angenommen au merben.

\* Salvator und "Bairifch", reine Malabiere ber Conrad Seipp Bremg. Co. zu haben in Flafchen und Faffern. Tel. South 869.

\* Die Stadtverwaltung hat geftern ben Rlageweg beschreiten muffen, um die Northwestern=Bahn zur Tragung von Reparaturiosten von \$3000 gwingen, welche fürglich burch ben Musbau der Biadufte in Blue Island Abe., Throop Str. und Ashland Ave. verur= facht worden sind.

#### Congregational Some Miffions: Gefellichaft

halt vom 7. bis 9. Juni incl. eine Berfamm: lung in Cleveland, D., ab, zu welcher bie Ridel Plate Gijenbahn für bie Runbfahrt nach bem Bertififat-Blane für \$11.35 vernach dem Zerinflat-wanne jur vil. 50 der. fauft. Tidets kommen zum Berkauf am 3., 4., 5. und 6. Juni incl. und hind gültig zur Rückfahrt dis zum 13. Juni incl. Näheres zu erfahren dei J. Y. Callahan, General-Mgent, 111 Adams Str., Chicago, Jul. Tel. Main 3389. fa, mo, mi, fa

## Arbeiter-Angelegenheiten.

Die Brauer-Union und ihr Kontraft mit den Brauereibefitern.

Der Jahrestontratt zwifchen ber hiefigen Brauer= und Malger-Union Mr. 18 und ben Brauereibefigern ift am 1. Mai abgelaufen, und feiner Er= neuerung fteben Schwierigkeiten entge= gen. Die Union sucht nämlich eine Berfürzung ber Arbeitszeit, bon 10 auf 9 Stunden, zu erlangen, und zwar mit Beibehaltung ber bisherigen Lohn= raten. Gegen biefes neue Bugeftanb= niß ihrerfeits ftrauben fich aber bie Mitglieder bes Brauereibefiger=Ber= bandes, und die Berhandlungen, melche awischen ihnen und ben Bertretern ber Union im Gange find, haben bisher noch zu feinem endgiltigen Ergeb= nift geführt. Gefretar Bechtolb bom Nationalverband ber Brauerei=Arbei= ter, ber bon St. Louis nach Chicago gefommen ift, um bie Intereffen ber lokalen Union zu vertreten, erstattete biefer geftern Abend Bericht. - Bei Abschließung bes neuen Kontraktes mit ben Brauerei=Besithern wollen auch bie Rüfer-Union und bie Union ber "Progreffibe Engineers" bie Bufiche= rung erlangen, bag in ben Rufereien und in ben Maschinen-Säufern ber Brauereien nur Mitglieber ihrer Berbanbe beschäftigt merben follen. Die bei ber Beleifeerhöhung ber St.

Paul-Bahn, an ber Kreuzung bon Grand und Homan Avenue, befchäf= tigt gewesenen Erbarbeiter, welche an ben Streit gegangen find, um höbere Löhne zu erzwingen, griffen geftern reguläre Stredenarbeiter ber Bahn mit Steinwürfen an, weil fie biefelben irrthumlich für Streitbrecher hielten. Ginige bon ihnen find bafür verhaftet worben.

\* 5. Schlotthauer & Son, 328-330 Sebgwid Strafe. Feine Spigenvorhänge.

#### Der tapfere Morton.

Detettibe John Norton, ber fcon mehrfach Beweise großen perfonlichen Muthes abzulegen berftand, erhielt ge= ftern bor bem Union-Bahnhof an ber Canal Straße bazu von Neuem Gele= genheit und lieft fich biefelbe nicht ent= gehen. Der Beamte war bort bes Bauernfängers Larrn D'Brien ansichtig ge= worben, ber gerabe im Begriff ftanb, mit einem foeben in ber Stadt ange= fommenen Landmanne anzubändeln. Norton fchritt fachte auf Die Gruppe gu, wurde von D'Brien aber bemerft und erfannt. Der Gauner manbte fich fofort zur Flucht und fprang in ein bereit fiehendes Fuhrmert, in melchem fich einer feiner Beschäftsfreunde befand. Che bie Beiben aber babon= jagen konnten, war Norton von hinten ebenfalls auf bas Befährt geklettert. D'Briens Freund hielt es nun für ge= rathen Sals über Ropf abzufpringen. D'Brien hatte bas auch gern gethan, aber Norton hatte ihn schon beim Bedel und ließ allen Straubens feines Befangenen ungeachtet nicht wieber loder. Durch einen Schalg auf Die Magengegend murbe D'Brien fchließ= lich rang fiiafam gemacht, und bann fuhr Rorton mit ihm gum Boligei= Hauptquartier, wo er bis auf Beite= res festgefest murbe.

## CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

Das Facsimilio der
Unterschrift von
Unterschr

## Beftrafte Brutalität.

Richter Panne hat einen gemiffen Dle Olfon wegen Mighandlung feiner Frau ju einem Jahre Saft im Urbeitshaus berurtheilt. Olfon murbe ichon por langerer Zeit schuldig befunden, feine Gattin berlaffen und mighandelt gu haben. Auf bas Beriprechen bin, bag er \$20 monatlich zum Unterhalt ber Frau beitragen murbe, ließ ihn ber Richter laufen, worauf ber Freigelaf= fene fich fofort aus bem Ctaube mach= te. Erft nach 6 Monaten traf Frau Difon ihren ungetreuen Gatten auf ber Strafe, welcher fie einlub, ihm nach bem Saufe feiner Mutter gu folgen, ba er fich bort Gelb für fie ber= schaffen wolle. Im Saufe angelangt, foll Olfon bie Uermfte berartig miß= handelt haben, bak laut ärztlicher Be= fcheinigung baburch bie Gehnerven bes linken Auges gelähmt find.

## Eine reelle Offerte!

## Chrliche Sulfe frei für Manner.

Berr Chuarb Beintmann, ein beuticher Arbeiter, mobinhaft Ro. 208 Mon-roe Uve., Sobofen, R. J., erjucht uns, ben Lefern ber Abenbpoft mitzutheilen, daß irgend ein Mann, ber nervös nub geschwächt ist, oder welcher an den manniche faltigen kolgen von ichwerer Arbeit, Aussichweitungen oder geheimen Sünden leibet, wie nervöse Schwäche, unnatürliche Berluste, mangelhaite Entwidlung, verlorene Man nestraft, Impoteng u. i. w., vertrauensvoll an ihn ichreiben und ohne Roften volle Ausfunft einer ficheren und gründlichen Sei= lung erhalten.

Berr Beintmann mar felbft für lange Beit ein jolder Leibender und nachdem er vergebens viele angepriefene Beilmittel verjucht, verzweifelte er faft an feiner Rettung. Bulett faßte er Bertrauen ju einem alten fahrenen Freunde, beffen guter und ehrlicher Rath es ihm ermöglichte, Rettung zu finden und permanent furit ju werden. Da er aus bitterer Ersahrung weiß, daß jo viele Leis bende von gewissenlosen Quadialbern geprellt werben, fo faßt herr heintmann es als feine Pflicht auf, als ehrlicher Mann feinen Ditnenichen ben Bortheil feiner Erfahrung gu geben und ihnen somit zu einer Heilung zu verhelfen. Da er nichts zu verkaufen hat, so municht er fein Gelb bafür, benn er halt bas folge Bewußtfein, einen Sulflosen auf ben Weg gur Rettung gemiesen gu haben, für ge nügende Belohnung feiner Muhe. Kalls Sie herrn Beingmann ichreiben, fo können Sie fich auf Erlangung vollnändiger Beilung fo-wie auf frengite Geheimhaltung verkaffen. Abreffiren Gie wie oben angegeben, nennen

Sie diese Zeitung und legen Gie eine Brief: marte bei. Rur folche, die mirflich einer Beilung bedürfen, tonnen berudfichtigt merben. 18mamija\*

#### Gndeten ihr geben.

Revolver und Gift die Mittel dagu.

William Rurgenfnabe, Gefretar ber "Columbia Leather Co.", Rr. 207 Late Str., hat fich geftern Nachmittag im Brevoort-Sotel, an ber Dabifon Str., erfchoffen. Er ftieg am Montag im Sotel ab und trug feinen Namen als William George, Milwaufee, Wis. in das Hotelbuch ein. Geftern Nachmittag ertonte aus bem Zimmer bes Gastes ein Schuß, und, als man nachsah, fand man Rurgenknabe, aus einer Wunde über bem rechten Auge blutend, bewußtlos auf dem Bette liegend bor. Mit ber rechten Sand hielt er noch ben Revolver frampfhaft umfaßt. Gin fofort hingugezogener Argt ftellte feft, baß bas Leben bereits entflohen war Die Berfonlichfeit bes Tobten wurde burch mehrere in feinen Rleibertaschen befindliche Briefichaften festgeftellt. In ber Schublabe einer Rommobe murben mehrere an feine Frau und feine Tochter abreffirte Briefe porgefunden, mel che ber Berameifelte anscheinend fura por seinem Tobe geschrieben hatte. Der Berftorbene mar Mitglied ber "Columbian Leather Co.", als beren Sefretar er fungirte. Nachdem er ain Samftag ben gangen Tag über im Ge= schäfte thätig gewesen war, reifte er am Abend nach Milwaufee, von wo er Montag Morgen nach Chicago gurud= tehrte und anscheinend fich birett nach bem Brevoort-Hotel begab. Rurgen= knabe mar 47 Jahre alt und wohnte mit feiner Frau und brei Tochtern Mr. 4722 Calumet Abenue. Geine Un= gehörigen erflären, baß fie ganglich im Untlaren über ben Beweggrund für Die perameifelte That find. Die Leiche mur= be nach Rolftons Morgue an ber Abams Strafe gebracht.

Cheliche Zwistigkeiten follen ben 42 Jahre alten Arbeiter Louis Belbte, Rr. 833 Seminarn Abenue, in ben Tob aetrieben haben. Er nahm geftern Abend auf ber Beranda ber Wohnung Gift und berftarb bald barauf an ben Fol= gen desfelben. Der Leichnam murbe nach Poth's Morgue gebracht.

#### Grites Stiftungsfeft.

Der "Deutsche Golbatenberein ber Gubfeite" feiert am nächften Conntage, ben 29. Mai, in Freibergs Salle an ber 22. Strafe, nahe State Str., fein erftes Stiftungsfest nebst Jahnen= weihe. Der noch fo junge Berein er= freut sich eines ausgezeichneten Gebei= hens; er gahlt bereits 30 Mitglieber und feine gunftigen finangiellen Ber= haltniffe geftatteten bereits Die Unschaf= fung einer prächtigen Fahne, welche, wie bie Mitglieder versichern, eine ber schönsten ber hiefigen Militarvereine fein wird. Der Goldatenverein ber Gudfeite gehört bem Bentralverband ber beutschen Militärvereine von Chi= cago und Umgegend an, und, ba bies die erste Fahnenweihe im Zentralver= band ift, fo steht eine fehr zahlreiche Betheiligung mit Sicherheit zu erwarten. Die Fahnenweihe beginnt um 5 Uhr Nachmittags.

Das Arrangements=Romite, befte= hend aus Tony Karcher, Louis Mor= ris, Martin Indorick, John Doerr= hoefer und C. Mener, hat folgendes Programm aufgeftellt:

1. Theil: Rongert-Mufit, Bortrage bon ben Gefangvereinen, Balhalla" und "Sarugari-Männerchor" und Aufführung bes Ludwig Schneiber'ichen Schwants "Der Rurmarter und Die Bicarbe".

2. Theil: Fahnenweihe. 1) Gin= marich ber Fahnen ber gum Bentral= verband gehörenden Militärvereine, unter Führung bes Arrangements=Ro= mites: 2) Uebergabe berfelben an ben Prasidenten bes Zentralverbands, Kam. Hachmeister; 3) Begrüßungs= rede burch ben Borfigenden bes Ur= rangements=Romites. Ram. Tonn Rarcher; 4) Festprolog, gedichtet und borgetragen bom Silfs-Biblothefar herrn C. F. L. Gauß; 5) Uebergabe ber neuen Bereinsfahne an ben Ber= eins-Bräfibenten, Ram. Chas. Trebien, burch Frl. Martha Morris; 6) Enthüllung ber Fahne; 7)llebernahme ber Jahne burch ben Bereins-Brafis benten; 8) Lied (gefungen bon Mlen) "Beil Dir im Giegerfrang"; 9) Feft= rede bes Brafibenten bes Bentralber= bands, Ram. Benry Sachmeifter; 10) Rebe bes Prafibenten bes Deutschen Rriegerbundes von Nord Amerita, Ram. Jof. Schlenker; 11) Lied (gefungen von Allen) "Star fpangleb Banner".

3. Theil: Aufführung ber Poffe Immer fchneidig" burch Mitglieber ber Bergnügunssettion bes "Deutschen Rriegervereins von Chicago".

Richt gang gelungen.

## 4. Theil: Ball:

Im Reller bes Gefchäftslofals ber Rleiberfirma M. L. Singer & Co., Mr. 233 Monroe Strafe, murben geftern Broben mit einem "Bangertuch" borge= nommen, bas ein Ungeftellter ber Fir= ma, Namens Auguft Luft, erfunden hat. Gin Sund, welcher in ben "Ban= ger" gestedt murbe, hat die Schiefprobe nicht überlebt. Die Erfindung bes Mr. Luft barf bemnach noch nicht als gang gelungen betrachtet werben.

\* In einem Berfammlungszimmer ber Schwedischen Methodisten=Rirche an 33. Strafe und Gifth Abenue ift gestern bon bem Kirchendiener Upham Die Leiche eines etwa vier Mochen al= ten Anäbleins gefunden worden, bas, nach berichiebenen Berletungen zu ur= theilen, welche ber fleine Rorper auf= weift, eines gewaltsamen Tobes geftor= ben ift. Wer die Leiche in die Rirche gebracht hat, bas ift bisher noch nicht ermittelt worben.

\* Der beutiche Arbeiter. Saus- und Rüchenmäbchen, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Un. geige in ber "Abenbpoft".

#### Aufregung in Sammond.

Ein Schanfwirth unter ichwerer Unflage verhaftet.

Muf Betreiben feiner Gattin, bie ihn bor längerer Zeit verlaffen hatte und nach Chicago gezogen mar, ift geftern in hammond, Ind., ber Schantwirth sames Six unter der Anklage bes Mordes verhaftet worden. Es heißt, daß er im Jahre 1896 ein brei Wochen altes Kind erwürgt hat, bas in feinem haufe bon feiner Schwefter Unna geboren worden war. Das Stelett bes Rinbes, ober fo viel noch babon erhalten ift, murbe geftern bon ber Boligei amischen bem Saufe bes Gir und einem hohen Brettergaun gefunden, wo - nach Angabe feiner Frau - ber Wirth Die fleine Leiche vergraben hatte. Es verlautet, daß Gir außer bem Rinbe feiner Convefter noch einen zweiten Gäugling umgebracht hat, nämlich ein Rind, bas bon feiner früheren Saushälterin gur Welt gebracht worden war. Die frag= liche Saushälterin foll ber Behörde ge= naue Mittheilungen über bie Gingel= heiten biefes gweiten Berbrechens ge= macht haben, und man munkelt, bag bon bemfelben zwei Mergte wenigftens Renntniß gehabt haben. Die Leiche des zweiten Kindes ift von Six angeb= lich verbrannt worben.

Frau Gir berfichert, bag fie gu ben Schritten gegen ihren Gatten nicht aus Rachsucht veranlaßt worden fei, fon= bern lediglich burch bie Stimme ihres Gewiffens, bas ihr teine Ruhe gelaf= fen hatte.

Das befte Weißbrob ift bas "Marbel Brob" ber 20m. Comibt Bafing Co.

#### Gine alte Schuld.

Bor Friedensrichter White murbe geftern über eine Schuldforderung bon 62.86 verhandelt, welche Miß M. 2. D'Reil gegen einen herrn Abolph Rei= tel von Evanston eingeklagt hat. Der Berklagte war weber persönlich bei ber Berhandlung zugegen, noch ließ er fich burch einen Unwalt vertreten, Die Rla= gerin erhielt beshalb ohne Schwierig= feiten bas verlangte Zahlungsurtheil. Miß D'Neil ift eine Schwägerin bes Millionars John Cudahy und betreibt auf bem Grundftude Nr. 2963 Wa= bash Avenue ein Kosthaus. Reitel hat bor fechs Jahren bei ihr gewohnt, und baher rührt bie Forberung. In ber Zwischenzeit hat ber herr Reitel fich mit einer Schwefter bes Herren Hobart Chatfield Chatfield=Zaplor verheira= thet und ift baburch in unferer "beffe= ren Gefellichaft" zu großem Unfehen gelangt.

#### Musflug nach Cleveland.

Die Nidel Plate Gijenbahn verlauft Tidets von Chicago nach Cleveland und gurud für ein und ein Drittel bes Preifes ber einfachen abrt nach bem Bertifitat-Blane, gultig gnr dinreise am 3., 4., 5. und 6. Juni und zur er jährlichen Berjammlung ber Congrega onal Some Milions Beiellichait annter Ctabt. Diefer Breis beträgt \$11.35 für die Rundreije, was bedeutend billiger ist, als auf anderen Linien. Wer Plat im Schlaswagen zu belegen wünscht, sollte sich ei Beiten anmelben, um fich ben bequemften Blat ju fichern.

Rabere Austunft ertheilt auf Aufragen 3. Y. Galahan, General-Agent, 111 Abams Str., Chicago. Tel. Main 3389. mo,mi,fa,bi

## Rriegonamen.

Bei bem hiefigen Marine=Umt ift angemelbet worben, bag ein fleiner Safen am St. Marns-Fluß bem Bel= ben bon Manila zu Ehren in "Dewey

Dod" umgetauft worben ift. Gin fleiner Findling, ben eine Frau Carmichael, Rr. 357 G. Lincoln Str. mohnhaft, geftern nach bem Bincent= Ufpl brachte, erhielt bort, gu Chren bes bor Matanzas gefallenen Flotten= Fahnrichs ben Namen "Enfign Baglen." Das Rind mar bon einer Fremben. die plotilich frank geworben gu fein behauptete, bei ber Frau Carmi= chael gelaffen worben. Gie wollte nur rasch nach der Apothete gehen, hatte bie Unbefannte gefagt, und fich bort eine Arzenei geben laffen. Gie tam

\* 2118 ber 17jährige Arbeiter 28m. Majesth, von Nr. 3420 Irving Abe., gestern in ber Mener'schen Ziegelei an Rodwell und 33. Strafe mit bem Bu= fammenkoppeln von Gifenbahnmag= gons beschäftigt war, gerieth er zwi= ichen bie Buffer und murbe lebensaes fährlich verlett.

nicht wieder.

## Marftbericht.

Chicago, ben 24. Dat 1898. nreife gelten nur für ben Großbanbel.

Bentife, einen nie jut ben ber Buber.
Soll, neuer. \$1.00-\$1.25 per Jund.
Sellerie. 15-25; per Bund.
Satat, biesiger, 40-50e per Jud.
Robieschen, 60-65; per 100 Bünden,
Kartofieln, 60-75 per 100 Bünden,
Kartofieln, 60-75 per Pulibel.
Robertiben, 60-75; per Pulibel.
Gurlen, Rew Cricaus, 75-80e per Juder.
Lomatock, \$2.00-\$2.50 per Affe.
Spinal, 28-45; per I Pulbel Korb.
Spangel 20-30e per § Quibel.

Bebenbes Wefffigel Sühner, 81-9c bas Pfund. Trutbubner, 7-8c bas Pfund. Entet, 6-7c per Pfund. Ganfe, \$3.50-\$4.00 per Dugend.

Beite Rahmbutter, 15ge per Bfunb

Eier. Frifche Gier, 10c bas Dugenb. Soladtbich. a d to re d.

Mefte Etiere, 1300—1700/Afb., \$4.75—\$5.25.
Kübe, 409—800 Afb., \$3.40—\$4.30,
Kaiber, 190—400 Afb., \$5.00—\$7.00.
Echafe, \$3.95—\$4.50.
Echweine, \$4.15—\$4.55.

Triichte.

ch t e. Bananen, 75c—\$1.50 ver Bund. Upfelfinen, \$1.50—\$3.25 ver Rifte. Ucpfel, \$3.00—\$4.00. Zifronen, \$2.25—\$4.00 per Kifte. Commer : Beigen.

Mai, \$1.65; Juli, \$1.09\frac1. Rr. 2, hort, \$1.10-\$1.15. Rr. 3, roth, \$1.25-\$1.30; Rr. 2, roth, \$1.60 bid \$1.61. Binter- Beigen.

Mais. Mr. 2, 341-35gc.

Ø er ft e. Rr. 2, 41−48c.

Mr. 2, 64-661c.

Rr. 2, weiß, 291-302c; Rr. 3, weiß, 291 bis 292c. Deu.

Telephon Ro. 1498 und 4046.

Adhrlich, im Boraus vezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei 

#### Die Rorporationsfteuer.

Gerabezu abgeschmadt ift bie foge= nannte Grörterung, bie im hohen Bun= besfenate nun ichon mehrere Wochen geführt wird. Die angeblichen Demo= fraten, die in Wahrheit Greenbaders und Populiften find, miffen fehr genau, baß feiner ihrer eigenthumlichen Steuerantrage angenommen werben wirb, und bag mitten in einem Rriege Die= mand fich bie Zeit nimmt, Stumpreben anguboren, aber fie tonnen anscheinend ihre Rebewuth nicht zügeln. Während berRrieg täglich weit mehr als eine Mil= lien Dollars berichlingt, und die Regierung febr balb bor ber Frage fteben wirb, wo fie bas Gelb bernehmen foll, ergeben fie fich bes Langen und Breiten über bie Riederträchtigfeit und Schab= lichfeit der "Rorporationen". Den Sag, ber namentlich im fernen Weften und Guben gegen die Gifenbahngefell= fchaften und einige Trufts besieht, beuten fie aus, um ein Borurtheil gegen alle Sanbelsgefellichaften zu ermeden. Gie wollen bas Bolf glauben machen. baß jedes Beschäft, welches Rorper= fchaftsrechte befigt, mit einer befonde= ren Steuer geftraft werben follte. ba= ben aber biefe Unficht bisber noch mit feinem einzigen ftichhaltigen Grunbe bertheibigt.

Rein bernünftiger Menich bermag einzuseben, marum eine Befellichaft, Die lediglich ein Privatgeschäft betreibt und feinerlei Borrecht verlangt ober genieft, höher befteuert merben follte, als eine Berfon, ober eine Firma, bie gang gleichartige Geschäfte macht. 3ft bei= fpielsmeife eine Burftfabrit, Die nur einem einzigen Manne gehört, anders zu beurtheilen, als eine Burftfabrit, an ber vier ober fünf Leute betheiligt find? Coll "ber Reichthum" besteuert werben. fo muß man jeben einzelnen Bürger und jebe Rorporation nach ihrem Bermögen ober Gintommen herangiehen, und wenn man wirtlich glaubt, bag bie Altiengesellichaften ein Gemeinschaben find, fo muß man fie ganglich unterbruden. Es ift aber offenbar ungerecht und unfinnig, ein Befchäft nur beshalb mit einer besonderen Steuer gu belaften, weil es in ber Form einer Gefellichaft betrieben wird, ftatt in ber Form einer Theilhaberichaft ober einer Gingel=

Das Borurtheil gegen bie Rorpora= tionen ift bollftanbig unbegrundet. Es gibt Taufende von gang harmlofen Bereinen, Die fich intorporiren laffen, bamit fie ihre Beamten haftbar machen und in ben Gerichten als Rlager auf treten tonnen. Desgleichen gibt es un= gählige Privatgeschäfte, die nur beshalb Rorperichaftsrechte erwerben, weil fie eine einheitliche Leitung wünschen, Die nicht möglich mare, wenn jeber ber gahlreichen Mitbefiger als pollberechtigter Theilhaber auftrate. Daf Die Gefete über die Sandelsgesellschaften vielfach ludenhaft find, ift allerdings nicht gu bestreiten, aber Diefen Uebelftanden fann nicht burch eine Sonderfteuer abgeholfen werden, sondern nur durch eine grundliche Berbefferung ber Ror= porationsgesetze. Dazu gehört jeboch mehr Rachdenken und Mühe, als bie Demagogen aufmenben mollen.

## Unfere Freiwilligen.

Ueber Die Miligregimenter, Die fich bem Bunde für den Rrieg gegen Gpa= nien gur Berfügung gestellt baben, fällt bas von Gadleuten geschriebene "Army and Raup Journal" ein außerft abfprechendes Urtheil. Es behauptet, bas Boll fotpobl wie Die Regierung feien über bie Tüchtigfeit biefer "Bürger= foldaten" in einer Täuschung befangen gemejen. Gie hatten geglaubt, Die Re= gel, welche ben "Nationalgarben" ben Borzug vor anderen Freiwilligen gab. murbe bem Bunbesheer fofort eine große Ungahl gut eingeübter Truppen Statt beffen habe fich auführen. berausgefiellt, bag es ben Miligen an Manneszucht sowohl wie an Schulung fehlt, und baß fie auf einen regelrechten Rrieg burchaus unborbereitet find. In Folge beffen habe ber Bedante an ein fofortiges Vorruden gegen bieInfelCu= ba aufgegeben werben müffen, und alle Sachberftanbigen hatten bie Uebergeu= gung gewonnen, bak bas Land fich auf feine Miligen nicht berlaffen tonne und fich ein größeres stehendes heer an=

Diefe Bormurfe find entichieden un= gehörig. Statt bie Bürgerfolbaten gu fchelten, follte man im Begentheil ge= rabe in ben Fachtreifen ihre Opfer= willigfeit und Baterlandeliebe aner= fennen. Gie waren gur Theilnahme an einem auswärtigen Rriege nicht mehr berpflichtet, als alle anberen Bürger, gogerten aber feinen Mugen= blid, bem Rufe bes Brafibenten Folge au leiften. Mur ihrer Dienstbereitschaft ift es ju banten, bag ber Bund, außer bem regelrechten Beere, bereits über 110.000 Mann berfügt, benn andere Freiwillige haben fich nicht in gewalti= gen Schagren berangebrangt. Daß fie aber ben Berufsfoldten noch nicht ebenbiirtig find, ift burchaus tei= ne "Entfäuschung". Bang abge= feben babon, baß fie nur ber= haltnigmäßig wenig Zeit auf mi= litärische Uebungen verwenden fonnten, sind sie auch von fast allen Einzelftaaten geradezu fchabig behan= belt worben. Man hat ihnen nicht einmal neuzeitliche Waffen geliefert, fon= bern fie mit alten Springfielbgewehren und fleinfalibrigen Borberlabertano= nen abgefunden, bie noch aus bem Burgerfriege ftammen. Biele Milig= regimenter mußten, um ihren Unter= halt gu beftreiten, Die Bobltbatigteit ober Eigensucht ber begüterten Rlaffen anrufen, weil ber Staat ihnen felbft bas Nothwendigste nicht gewährte. Db= mohl fie oft genug in Unfpruch genom= men murben, um bie burgerlichen Beborben in ber Aufrechterhaltung ber Ruhe und Ordnung ju unterftugen, wurden fie von ben Fachleuten immer nur als "Goldätlefpieler" angefeben. Muf einmal aber erwarten biefelben "Autoritäten", daß bie "Paradefolda= ten" in allen Studen ben Berufsfolba: ten gleichkommen follen.

Mus ber mangelhaften Beichaffen= heit bes Miligheeres follte nicht bie Lehre gezogen werben, bag bie bemo= fratische Republit mit ben Militar= monarchien in ber Ginführung eines großen ftehenden Beeres wetteifern muß, fondern biel näher follte bie Fol= gerung liegen, baß fie in Butunft ihrer Burgermehr größere Aufmertfamteit fchenten muß. Wenn Miligen überhaupt für nothwendig gehalten werben, fo muß man ihnen auch bie Mittel gewähren, burch bie fie brauchbar gemacht werben fonnen. Da bie Ber. Staaten nicht rings bon ftarten Militärmächten umgeben find, gegen bie fie ihre "Neutralität" bertheibigen muß: ten, fo brauchen fie nicht gerabe bas Behrinftem ber Schweig nachzuah men, aber baß fie ihre burgerliche Mehrtraft ganz und gar perfallen las fen, ift auch nicht in ber Orbnung Baren bie Miligen bas, mas fie fein fonnten und gern fein möchten, fo würde Niemand magen, bon ber Unichaffung eines großen ftehenben Beeres zu reben.

#### Rooperation und Rorporation.

Bährend bie Rooperation ben

Arbeitern, Farmern unb Dbftpflangern und fleinen Gewerbetreibenben als eine Urt Albeilmittel gur Berbefferung ihrer wirthschaftlichen Lage angeprie fen wird, eifern gerabe bie Leute, bie ihr am meiften bas Wort reben gegen bie Rorporation als bem schlimmsten aller neuzeitlichen Uebel. In jener fieht man eine lichte Engels= gestalt, bon berem Wirfen man nur Butes erwartet, in biefer fogufagen Beelzebubslieblingsfohnchen, in beffen Wirfen man nur Berlufte und Berberben feben will für bie Bielen. Und boch find bie Beiben nichts Unberes als Zwillingsgeschwister und ihr We fen ift im Grunde genommen gang baffelbe: beibe bebeuten eine Bereini gung ber Arbeitstraft und Arbeitsmit tel mehrerer ober Bieler behufs Ergie lung höherer Arbeitsgewinne, und ber Unterschied liegt hauptfächlich barin, daß die Rooperation mehr eine Bereinigung bon Arbeits fraft, bie Rorporation mehr eine Bereinigung bon Arbeitsmitteln ober von Rapital, melches bie Arbeitsmittel beschafft, ift. Da aber auch die Rooperation neben ber pereinigten Arbeitsfraft auch ftets in größerem ober geringerem Mage ber= einigtes Rapital aufweift und Die Rorporation neben ber Kapitalpereiniauna auch mehr ober weniger Rusammen merfen ber Arbeitsfraft bedeutet und bas Berhältniß zwischen biefen beiben Fattoren hier wie bort sich oft ber= schiebt, fo ift es, auch wenn man biefe Scheidung als fennzeichnend anerken= nen will, oft fchwer zu fagen, hier bort Die Rooperation auf, bort fängt die Rorporation an. Und baraus ergibt fich, daß Magnahmen, die beftimmt find, ben Teufel Korporation auszutreiben, auch oft bie munichenswerthe Rooperation, Die jum Erfolge größe: ren Kapitals bedarf, unmöglich machen. Diefe Erfahrung machte man in vielen Staaten und in manchen fam mit ber Ertenntniß bie Ginficht, baß die allgemeine Rorporationshehe, ba fie fich auch gegen Korporationen wendet. bie mehr Rooperationsgefellschaften find, gerabe bie wirthichaftliche Entwidelung, bon ber man bas Befte er=

hofft, hinbert und hemmt. In Tenneffee ift man, wie fürglich icon mitgetheilt murbe, gu ber Ue= berzeugung gelangt, baf ber inbu= ftrielle Stillftand (ber angesichts bes Induftrie-Aufschmungs in anderen Sübstaaten um fo auffallenber ift) auf Rechnung ber torporationsfeinoli= chen Gesetze und ber boppelten Besteue= rung bes Korporationskapitals zu fegen ift, und man hat bort eine induftrielle Liga gegründet, welche fich über ben gangen Staat verbreitet und in ber nächsten Gesetzgebung auf eine Rebi= fion ber Steuergefete hinarbeiten

Und wie in Tennessee, fo hat man fich in ber letten Zeit auch in Rentuch bie Frage vorgelegt, wie es tommt, bag biefer reiche Staat an bem inbuftriel Ien Mufichwung bes Gubens feinen Untheil hat, und wie bort, fo ift man auch hier zu ber Ueberzeugung gelangt. bag bas Saupthinderniß mittelbar in bem Borurtheil gegen bie Rapitalge= noffenschaften, unmittelbar in ber ba= raus entiprungenen Gefetgebung gu feben ift, melche ben Rorporationen allerhand Ginfchränfungen und burch die Besteuerung bes Rapitals, bezw. ihres Befiges und ihrer Untheilschei:

# Im Kriege

schnell in die Höhe. Sogar Dollar-Arzneien wur den zeitweilig für \$1.50 verkauft. Der jetzige Krieg mag eine ähnliche Wirkung üben. Seid HEUTE klug und weise, indem Ihr Euch auf mindesten ein Jahr Euren Bedarf an Hoods Sarsaparilla und Hoods Pillen, die beiden wichtigsten Familier Arzneien, einlegt. Tausende von Leuten erzähler von den wunderbaren Heilungen durch diese Me dizinen und Millionen bezeugen ihren inneren

# Hood's Sarsa-

parilla Amerika's grossartigste Medizin.

ne bobbelte Befteuerung auferlegt. In einer jungft in Louisville abgehaltenen Staatstonvention murbe barge= than, bag burch jene forporations= feindlichen Gefete nicht nur ausmär= tiges Rapital bom Staate ferngehal ten, fonbern auch bie Bereinigung fleinerer tapitaliftifcher Intereffen innerhalb bes Staates verhindert und baburch ben Arbeitern Arbeitsgelegen heit vorenthalten wird. "Bum Bau und Betrieb von Fabrifen," fo heißt es in einem "Befchluß" biefer Ronvention, "gehört großes Rapital, und wenn wir es nicht mit anfehen wollen, baß alle Fabritunternehmen ben Staat berlaffen ober aber in bie Sanbe ein= gelner großer Rapitaliften übergeben, fo muffen wir unfere Gefet babin um änden, daß fie die Rooperation in allen folden Unternehmungen erleichtern und gewinnbersprechend machen." Das ift bernünftig. Wenn es auch am Beften und wünschenswerth mare, bie Arbeiter aller Unternehmungen als bie Befiger berfelben zu feben, fo follte boch, weil bas noch nicht erreichbar ift, bas Befet barum bie Bereinigung einer fleineren Ungahl nicht unmöglich machen und bie gewinnbringenben Unternehmungen ge rabezu für bie großen Rapitaliften monopolifiren, wie das die forporationsfeinbliche Gefehgebung thut Menn es nicht möglich ift, eine Gefell Schaft bon 1000 Arbeitern mit i \$100 Rapitaleingahlung gu bilben, fo follte es boch noch beffer icheinen, bie Bilbung einer Gefellichaft (Rorporation) zu geftatten, bie hunbert Burgern gestattet je \$1000 gewinnbrin gend anzulegen und baburch Arbeits gelegenheit zu schaffen, ftatt burch bohere Befteuerung einer folchen Gefell fchaft bem Manne, ber allein \$100,000 in ein Fabrifunternehmen fteden fann, neben ben vielen noch einen befonbern Bortheil einguräumen. Richt forporationsfeindliche Gefebe follten erlaffen werben, fonbern forporationsfreundliche: folche, welche bie vielfopfigen Gefellichaften gegen bie Millfur Gingelner, Die vielen Intereffen bor bem Aufgeben in bas Ginzelintereffe großer Theilhaber schützen.

#### Das fleine Brob.

Unter biefer Spitmarte lefen mir im Berliner "Tageblatt": Infolge ber Meigerung ber Reichsregierung, Die Bolle, welche die Getreideeinfuhr ver= heuern, zeitweilig aufzuheben, ift bie Brodnoth in Deutschland ein für bor= aussichtlich leiber fehr lange Beit anbauernber Buftanb geworben. 3m Juni bes porigen Jahres foftete ber Beniner Roagen 5 Mart 50 Bfennig, beute 8 Mart 50 Pfennnig, und in bemfelben Berhältniß haben fich bie Preife für Weigen erhöht. Gine Wen: bung zum Befferen ift, wie gefagt, für Monate hinaus nicht zu erwarten, und bas "fleine Brod", bas Gugen Richter geftern im Reichstag fo treffend "bie plastische Abbildung des Antrages Ra= nig" nannte, bleibt bie Gignatur ber Beit. Wie ichwer biefe Buftanbe gang besonders auf den weitesten Kreisen der Berliner Bevölferung laften, bedarf feiner Begrundung, nur eine Illustration ber überaus brudenben Buffande wollen wir in Folgendem geben. Die Berliner Bader haben bon ben beiben ihnen bleibenden Möglichkeiten, entweder ben Preis ber einzelnen Stude Baare gu erhöhen ober aber beren Groke und Gewicht zu verringern, Die lettere gewählt. Nach wie bor erhalt man ein Brod zu bem bisherigen Preife, aber ftatt 51/2 Bfund wie bisher, wiegt es jegt nur noch 4 Pfund und noch weni: ger. Nach wie bor erhalt man bie Weißbrodchen für ben üblichen Preis, aber statt der 6 Pfund Teigmasse, die bisher für breißig Brobchen in ber Teichmaschine verwendet wurden, fom= men nur noch 4 Pfund gur Ber-

Diefe Bablen fprechen für fich felbit, und nicht minder wie das Publikum leiden die Bader unter ihnen. Diejeni= gen Bader, die in ber Lage find, "mit ben Breifen mitzugehen", weil ihr Bu= blitum willig mehr bezahlt, find am wenigsten bon ber Mifere betroffen, aber die weitaus größte Bahl ber Bäder fieht mit ichwerften Gorgen ber Butunft entgegen, ba fie ihr Gewerbe fast ohne jeben Rugen, wenn nicht nur mit Schaben längere Zeit werben betreiben muffen. Die vielen Rablungseinstellungen aus bem Beadereigewerbe aus ber allerletten Beit beweifen bies nur allzu schlagend. Un zahlreichen Stellen, namentlich in ben Borftabten. mo für bie minberbemittelte Bevolte= rung die Brobfrage fast bie Erifteng= frage bedeutet, hat fich schon die in jeber Beziehung fo bedentliche Brobber= schlechterung neben ber Brobbertheue= rung eingestellt. Um bas Gewicht nicht allau tief herabsehen zu muffen, perarbeiten bort viele Bader geringwerthi= ges Weizenmehl, und zu bem fleiehal= tigeren Roggenmehl wird foggr schon Schwarzes Weizenmehl gemischt, nur um ben Sausfrauen, beren Bubget im= mer schwieriger wird, ein nicht allgu wingiges Brod in die Sand geben gu fönnen. - Daß fich ber Sprache biefer Thatfachen ein bentenber Mensch ber= schließen könne, möchte man nicht für möglich halten, und die folgende fleine Geschichte hatten wir auch nicht glauben wollen, mare nicht unfer Bevährsmann eins ber angefebenbften Mitglieder aus der Berliner Badermei= fterfchaft. Diefer Berr, bem feine Berufsgenoffen anblreiche Ehrenämter übertragen haben, hatte bor Rurgem eine Unterrebung mit einem befannten tonferbativen Barteiführer. In bem Befpräch über bie herrschende entfetli= the Theuerung fagte ber Konservative: "Die Sache ift boch nicht fo schlimm, wenn die Breise nicht erhöht werben, bekommt boch bas Kind nach wie vor früh feine Schrippe mit gur Schule", und ber Badermeifter mußte ibn erft belehren, baf bie jekige Schrippe faum mehr als bie Salfte ber früheren fei,

und ein hungriger Rindermagen ben

Unterschied mobil merte.

Bahrend in einem Theil ber beutichen Breffe "bie Bolengefahr". ein tandiger Gegenftand ber Befprechung ift, reden andere Blätter verächtlich von einer "Sandvoll Bolen", um bie fit bas große beutsche Reich im Bollge= fühle feiner Macht nicht sonderlich zu fümmern brauche. Thatfache ift aber, baß bieBolen nicht gurudgeben, fondern im Often Deutschlands ober richtiger Preußens ihren Machtbereich erwei= tern, baneben aber auch an meiliche Provingen noch foviel von ihrem lebir= chuffe abgeben können, baß auch bort eine Polengefahr zu entstehen icheint. Die rheinisch-mestfälischen Industriebezirte find einer vollständigen Inda= ion polnischer Arbeiter ausgefest, Die mohl burchmeg zu ben minbermerthi= gen Rulturelementen gehören und fich auch durchweg schlecht affimiliren.

Nach den neuesten Erhebungen wird berichtet, Die Bahl ber Bolen im rhei= nisch = mestfälischen Industriebegirte habe bis Dezember 1897, ausschließ= lich ber Rreife Gffen Stadt und Land, bon benen die Bahlen nicht borlagen, üler 97000 betragen, bas macht über 10 Prozent ber gefammten Bebolte= rung. Muf ben Rreis Gelfenfirchen fommen 30,000, ober 20 Prozent, auf ben Rreis Redlinghaufen 28,000, eben= falls 20 Prozent. Unter biefen 97,= 300 Volen befanden sich wenigstens 40,000 erwachsene mannliche Arbeiter. Es ift ichon fo weit getommen, bag Die Polen im Beften alles Ernftes Da= ran benfen, einen eigenen Reichstags= andidaten aufzustellen. In gablreichen polnischen Vereinen halten sie fest zu= ammen: als geschloffene Macht fieben ie dem Deutschthum gegenüber und beanspruchen nicht nur polnische Beiftliche, fondern fogar Schulen mit pol= nischem Unterricht.

Bu biefer Sachlage fagt nun bie Röln. Bta.": Der gangen Tragmeite viefes flawischen Borftofes gegen ben Westen ist man sich in Deutschland noch gar nicht bewußt geworben: man will es noch nicht alauben, daß die flawische Frage auf bem beften Bege ift, gur brennenbiten Frage ber beutschen Legie= hungsmeise preußischen inneren Politik gu merben. Sind wir bon ben öfferrei= chischen Ruftanden auch noch weit ge= nug entfernt, fo follten fie uns boch eine bringende Mabnung fein, bei Reiten ber gefährlichen Musbehnung bes Glawenthums entregenzutreten. Die Erfolge bes Polenthums in Defterreich haben bas nationale Bewußtfein ind vie Ruversicht dieses Volles außeror= dentlich gesteigert; die alten Träume pom polnischen Reich leben in vermehr= ter Ausgabe wieder auf, und von der Memel bis zur Donau, von der March bis an den Rhein muß das Deutsch= thum geschloffen auf Die Schanzenitre= ten gum Rampf gegen bas Polenthum. "Gine ber erften Aufgaben, Die an

une herantreten, muß barin befteben,

bag wir burch Sperrung ber Oftgrenge ber Berffarfung unferer beimifchen flawischen Rrafte burch ausländische einen Riegel porfchieben, benn fonft wiederholt sich, was jett regelmäßig geschieht: ber nachbrängende flawische Ausländer fett fich an Die Stelle bes nach bem Beften ausgewanderten Bo= Ien, ber für ben Westen feinen fulturellen Northeil fonbern eine Buriidfchraubung ber Lebensverhältniffe bebeutet. Der beutsche Diten und De= iten leiben baburch gleichzeitig und Die fleinen Bortheile, Die Die polnischen Ur= beitsträfte unfern westlichen Inbustriellen bringen, werben burch weit arökere kulturelle und nationale Nach= theile aufgehoben. Wenn wir aber auf ber einen Geite burch Absperrungs= magregeln abwehrend wirfen muffen, ib ermächst uns auf ber anbern bie Pflicht, auch positiv thatig zu fein. Bu biefer positiven Thatigfeit rechnen wir bie Magnahmen ber Anfiedlungstom= miffion und ber Generaltommiffion, bie allerbings um jeben Breis berhin= bert werben muffen, biefe Mittel auch ber Seghaftmachung ber Bolen Dienft= bar zu machen. Sobann aber rechnen wir auf bie an bureaufratische Schwie= rigfeiten nicht gebundene Thätigfeit privater Gefellichaften, wie ber Land= bant, bie fchon viel beutsches Land gerettet hat. Wir rechnen aber auch ba= rauf - und wir glauben, bag unfere Erwartungen fehr bald in Erfüllung gehen —, daß das deutsche Großkapilal Sand in Sand mit ber Regierung es ich wird angelegen fein laffen, burch Befferung ber Rreditverhältniffe und burch Schaffung neuer Induftrien bie Lage in ben Oftprovinzen fo zu ge= stalten, baß jene Provingen ben Deut= schen nicht mehr als ein Berbannungs= ort erscheinen, sondern daß fie in ihnen gern und willig mit ber Aussicht auf gutes Fortkommen ihren Aufenthalt nehmen. Namentlich burch bie Gaf= fung neuer Induftrien tann Die "Land= flucht" ber Deutschen gehindert wer= ben und wir begrufen es als einen großen Fortichritt, bag an ven leiten= ben Stellen bie Wichtigfeit biefer Fra= ge anerkannt und ihr boraussichtlich auch prattische Forberung gutheil mirb.

## Bur Lage in Spanien.

Unter ber Spigmarte "Die Rrife in Spanien" wird ber "Röln. 3tg." bom 4. d. M. aus Mabrid geschrieben: Während im Rongreß ber politische Prozeg verhandelt wird, zu deffen Atten die letten Jahre so reiches Material beigetragen haben, macht fich braugen in den Provinzen — und wer weiß wie balb auch hier! - bie wirth= schaftliche Krise mit ganzer Macht, und mit allen Gefahren, Die fie in fich birgt, fühlbar. Der Rudgang ber offentlichen Werthe, bor allen Dingen die ungeheure Steigerung bes Wechfelfurfes, ber geftern bie Sobe pon 110 Prozent erreichte und nun auch ernft=

lich bas Gilber bebroht, hat bereits

Das Fac-simile der

Unterschrift von

steht auf jedem Umschlag Chart Fletchire von CASTORIA.

Die "bolnifche Frage" in Breugen. | eine berartigeAngroie auf wirthichaftlichem Gebiet hervorgerufen, bag heute eigentlich niemand mehr aus noch ein weiß. Immerhin verdient bemerkt zu werben, daß als nächstes Rettungsmit= Schreden bes Burgerfrieges bie untel bie Ginftellung ber Binszahlung glüdliche Stadt, beren Strafenpfla= ber äußeren Schuld in Gold, sowie ber fter bas Blut vieler Sunberte Tobter Tilgungsraten empfohlen wirb. Bei und Bermunbeter trant. Die Bahl bem jetigen Golbaufgelb ift inbeffen ber aufftanbischen Arbeiter betrug nicht nur die Beschaffung von Rohlen minbeftens 30,000, bie ber Barrifaben und Rohmaterial für Die Induftrie, etwa breifig; in ber Garibalbiftrage bon Düngerftoffen für bie Landwirth= allein waren ihrer breigehn aufgeführt schaft, von Getreibe und Lebensmitteln worden. Bur Unterftützung ber Muffür bie Armen, beren Glend allein ftanbischen ftromten Taufenbe mit icon genügt, um bas Gefpenft einer Senfen und Dreschflegeln bewaffnete sozialen Revolution auftauchen zu laf= fen, unmöglich, fonbern bon beutegie= rigen Sandlern wird auch die Ausfuhr von Artiteln nothwendigen Lebensun= terhaltes, die fie aufgespeichert haben, in's Auge gefaßt, mas ben Mangel baran und die Theuerung noch ber= mehren würde. In Aguilas, Caceres, Talabera und Gijon ift es aus Grün= ben biefes wirthschaftlichen Nothstan= bes bereits zu ernften Unruhen ge= fommen. Bader= und Mehlgeschäfte find geplündert, Mühlen gerftort, Betreibefade, bie auf ben Stationen gum Abgang bereit ftanben, bernichtet ober vertheilt worben. Den Behörben, ber Polizei, felbft ben Truppen wirb nicht mehr gehorcht. In Talavera wurde bie Behaufung ber Jefuiten in Brand geftedt, ba man bemertt haben wollte, baf fie fich auch an ber einträglichen Getreibe-Musfuhr betheilig= ten: und ein allgemeiner Rlofterfturm würde nicht zu ben Unmöglichkeiten ge= hören, benn bie geiftlichen herren haben ben Bogen überfpannt. Gehr schlimm fieht es in Gijon aus, wo, um ber nun ichon feit zwei Tagen herr= schenben Verwirrung Ginhalt zu thun, ber Belagerungszuftand verhängt mer= ben mußte. Die Sache begann mit ei= nem Zwift über bie Bergehrfteuer; ber mabre Grund ber Ungufriedenheit ift aber auch hier bie Brotvertheuerung. Die Scheiben bes Stadthaufes, ber Wohnungen reicher Mühlenbefiger und bes Palaftes bes Grafen bon Revilla= gigebo murben gunachft gertrummert. Dann wurden Teuerbrande gegen let teres Gebäude geworfen und allmäh: lich alle Boll- und Bachthäufer in Brand gestedt, wobei viele wichtige Ur= funden und Waaren untergingen. Schließlich ging man gur Pliinberung ber Läben über, wobei nicht nur Brot Mais, Gerfle, Mehl, Chofolabe, But-Mais, Gerfte, Mehl, Chocolade, But= ter, Buder, Rolonialmaaren u. f. m. fortgeschleppt ober auf Die Strafe ge= worfen, fonbern auch bie Raffen beraubt murben. Der Schaben ift fehr groß; in einem Geschäft murben allein für 20.000 Duros Magren weggetra= gen. Aller Bertehr ftodt. Db ber Sturm auf bas Befängniß gelungen, fteht noch nicht fest. Mit einem Wort, es herrscht bort seit vorgestern völlige Unarchie. Es wurden benn auch tha fächlich anarchiftische Lieber gefungen. Schaaren von Weibern zwangen bie Arbeiter, Die Thätigfeit in ben Fabri= fen nieberzulegen. Die Genbarmerie und fpater fogar bie Offigiere unb Solbaten wurden berhöhnt und mit Steinen beworfen. Muf ben Bivil- und auf ben Militärgouberneur wurde aus ber Menge mit Biftolen geschoffen! Und geftern Abend begann ber Bobel in ber Calle be Can Bernarbo bas Pflafter aufzubrechen! Die letten Telegramme befagen, baf bie Truppen fich endlich

genöthigt gefehen haben, bon ber Schuftmaffe Gebrauch zu machen, und baf Berftartungen bon Oviedo abge= gangen find. Das ift vielleicht nur ber Prolog biefer ichweren wirthschaftlichen Rrife. Natürlich finden fich Leute, bie fie für ihre politischen 3mede auszubeuten suchen. Doch herrscht auch in dieser Hinsicht eine gemisse Anarchie. Im allgemeinen hat die Maffe ben Glauben an bie Politiker verloren und ftrebt nur noch einer Berbefferung ih= res materiellen Lofes. Was wird aus biefem Wirrfal werben? Befigt bie Monarchie Berfonlichkeiten, Die Rraft genug haben, um fie aus bem broben= ben Schiffbruch zu retten? Berfügen Die Republitaner in ihrer Berfplitte= rung über einen Mann, ber imftanbe mare, bas Ruber zu ergreifen? Ift bie Bewegung gu Bunften Caftelars in bie= fer Sinficht ernft gu nehmen? Dber ift bie Beit für einen militarifchen Difta= tor gefommen, ber mit eiferner Fauft bie Ordnung aufrecht erhalt? Und ift Wenler biefer tommenbe Mann, als ben ihn die fundgebenden Saufen ber letten Tage mit ihrem Bivagefchrei bezeichneten? Ift es mahr, bag er im Bunbe mit Don Carlos fteht ober me= niaftens zu ihm hinneigt? Auf alle Diefe Fragen, Die bei einer Auflöfung bes Beftehenben auftauchen, läßt fich heute noch feine bestimmte Antwort ge= ben. Das wogt noch alles chaotisch burcheinander, bergeftalt, bag biefel= ben, die heute "Biva la Republica!" rufen, im nächsten Mugenblid einen Bund mit bem Rarlismus zu ermagen icheinen. Nur eins macht fich immer ftarfer geltenb: Befeitigung bes gegen wärtigen Buftanbes, für ben nun ein mal bie Bolititer und bie Regierungen ber Reftauration berantwortlich gemacht werben. Der Aufstand in Mailand.

Daf bie bon Unteritalien ausgehen be Bewegung gegen bie Brottheuerung ihren Wiberhall in ber gahlreichen fogialiftischen Arbeiterschaft Mailands finden würde, mar borauszusehen. Sier find jeboch bie Triebfebern ber Unruhen gang andere, als in ben bon Mifgernten und Sunger beimgesuchten füdlichen Provingen. Un lohnender Beschäftigung angesichts ber im allge= meinen aut gehenden Induftrie ber Lombarbei fehlt es nicht, und ber Breis bes Pretes fpielt baher bei ben Strafrentenbaebungen faum eine Rolle. Lebiglich bie allgemeine Unzufriedenheit, bie gum Theil bon gewerbsmäßigen

Maitatoren fünftlich in ben untern Schichten ber Bevölkerung genährt murbe, fam gum Musbruch. Durch vier Tage burchtobten alle

Bauern aus ber Umgegend in Die Stadt, am letten Rampftage famen fogar einige hunbert Studenten aus Pavia hingu. Bu wiederholten Malen griffen die Aufständischen Gifenbahnzüge auf offenem Felbe, nahe bor ber Stadt an, auf viele Buge murbe geschoffen, gegen manche wurden brennende Fadeln gefchleubert, um fie in Brand zu fteden. Die Tobesberach= tung ber Aufftanbischen spottete jeber Beschreibung; wie mahnfinnig fturgten fie fich ben Gewehrläufen entgegen, felbft ber Artillerie leifteten fie gaben Wiberftanb. Um wilbeften geberbeten sich auch biesmal bie Meiber. Mit Rinbern in ben Urmen warfen fie fich ber Reiterei in ben Weg und boten ibre Sauglinge ben Sabeln und Ra= rabinern als Biel bar. Die beifeften Rämpfe fpielten fich am 9. Mai ab. Triefter Blätter veröffentlichen folgenbe ihnen auf bem Wege über bie Schweig zugegangene Darftellungen: "Un ber Porta Romana fanden Montag blutige Rampfe ftatt. Es cab ein Gefecht mit 400, nach anderen Duellen mit 1000 Studenten aus Ravia. Das Volkspiertel vor ber Porta Bolta mar gang in ben Sanben ber Mufftanbifden, bie bon ben Tenftern aus ein mobigezieltes Teuer auf Die Truppen unterhielten. Das Militär mußte alle Rrafte gufammennehmen, um zu berhindern, bag große bewaffnete Schaaren bas Thor fturmten und in bie Stadt einbrangen. Por ber Porta Benegia tam es gu blutigen Bufammenftoken. Die Trupben ichoffen mit Gefchüten. Gin Monch reigte bom Tenfter feines Rlofters aus bas Bolf jum Miberftanbe gegen bie Truppen auf und schoß auf bas Militar. Um ärgsten ging es bei ber Porta Monfronte gu. Sier glaubte man, einer förmlichen Schlacht beizuwohnen. Taufende von bewaffneten Baueri versuchten in die Stadt einzubringen Bei ber Porta Ticinese hatten 2000 Mann Truppen, Alpenjäger, Ravalle= rie und Artiflerie, bollauf gu thun, um bie ungestum anfturmenbe Landbevolferung gurudgumeifen. Sier maren gahlreiche Haufen pon Meibern und Rinbern bie mit Dreichflegeln und anderen Acerbaugeräthen bemaffnet gegen bie Golbaten losffürmten. Die Bahl ber Berhafteten betrug am geftrigen Tage mehr als taufenb. 11e: berall werden Hausburchsuchungen borgenommen. Alle republifanischen und fogialiftifchen Bereine, 31 an ber Bahl, murben aufgelöft. Bei bem ra= bitalen Abgeordneten De Anbreis, ber in ber Redattion ber republikanischen "Italia del Popolo" verhaftet wurde fand man ein repolutionäres Manifest bas ben Reginn ber Repolution fil ben 9. Mai berfündet. In ber Stadt ift meder Boft noch Telegraph in Tha tiafeit. Nicht nur alle chiffrirten, fon bern auch alle fonft irgendwie verbach tigen Telegramme werben gurudge wiesen, namentlich alle Telegramme an Zeitungen. Auf ben Bahnhöfen wird fogar an ben Reifenden bie icharffte Benfur geübt. Alle Berfonen, bie verbächtig erscheinen, Nachrichten über bie Grenge gu schaffen und bort ber telegraphischen Beforberung gu übergeben, find ben größten Chitanen ausgesett. Die Bahnhote find militärisch bewacht, ba ber Bobel zu wieberholten Malen berfucht hatte, fie gu fturmen und bie Schienen aufgureißen. Die beiben erften Baggons aller abge henden Büge find bon Solbaten befett welche die Gewehre bereit halten. Faft bie gange wohlhabenbere Bevölferung hat bereits Mailand verlaffen. -Insbefonbere über bas Gefecht bei ber Porta Monforte berichtet ber "Bicco= lo": Am Montag Abend wurde aus ben Tenftern bes Rapuginerflofters in ber Big Monforte auf borübergiebenbe Truppen geschoffen. Diefe ermiberten bie Schuffe, tonnten jeboch, ba bie Un= greifer berborgen blieben und bas Rlo: fter eine ArtFestung bilbet, nichts aus= richten. hierauf murben fechs Ranonen aufgefahren, die bas Aloster beichoffen und eine Breiche eröffneten. Die Solbaten brangen ein und fanben nach langem Suchen 28 Monche in Berfteden. Diefe murben berhaftet."

## Heber Landungen.

Wir lefen unter biefem Titel in ber Rölnischen Zeitung" einen fleinen Urtifel, ber unferen Beiffpornen, bie mit Mund und Druderschwärze im Nu Ur= meen nach Cuba, Portorito und ben Philippinen werfen, Die Schwierigfei= ten einer folden Landung bor die Mu= gen führen mirb.

"Die Berichiffung und ber Lanbungsberfuch größerer Truppenmaffen ift eine schwierige Aufgabe. Abgefehen bon ben Landungen ber Japaner bei Fufan (1. Brigade), ber Chinefen an ber Nalu=Mündung (etwa 4000), bei ber Fehler ber Flotte gur Bernichtung eines bedeutenden Theils ber chinefiichen Geemacht führten, fowie ber Lanbung ber Japaner bei Bevannan, Die trot borguglichfter Borbereitung, boch eine Reihe bon Tagen in Unfpruch nahm, weil hohe Gee bas Musichiffen ber Pferbe erschwerte, ift bie Landung ber Engländer in Cappten im Sahre 1882 bie bebeutenbite ber Neugeit. Muß man gugeben, baf fie in Begug auf Borbereitung und Ausführung muftergil= tig war, fo barf anderfeits nicht überfeben werben, bag bie Landung in ftil= baß eine feindliche Flotte fie nicht be= brohte und daß ein Rampf gegen einen ftarten Bertheibiger für bie gelandeten Truppen nicht fofort nöthig wurde, da= her wesentlich andereBedingungen bor= lagen, als bie Amerikaner fie bei Cuba finden werben. Die Englander lande ten (abgesehen bon ben 7000 Mann in bifcher Truppen) rund 23,000 Mann (barunter 2300 MannRavallerie, 2450 Mann Artillerie, einschlieflich Munitionstolonnen und Belagerungspart) und bedurften für ben Transport 70 Schiffe, bie für bas Ausschiffen bon Pferben fämmtlich breite Plattformen mit fich führten. Bei ben Streitfraf= ten, beren bie Bereinigten Staaten für einen Erfolg auf Cuba minbeftens beburfen, mußte mit ber breifachen Babl bon Transportschiffen gerechnet werben. Nimmt man nun auch an, baß bei ber geringen Entfernung bes Ginfchiffungs= bom Ausschiffungsbuntte bas Transportmaterial zweimal Berwendung finden tonnte, fo ift ander= feits nicht zu überfeben, bag man bei nicht gleichzeitiger Landungsbauer berichiebener Gefchwaber bon ausrei= chenber Stärfe bedürfte, eines folchen, bas bie Bertheibigung burch Demonftrationen über bie beabfichtigten Lanbungspunfte täuschte, eines anbern, bas bie 2. Transportstaffel begleitete, und eines britten gum Schute ber Landung felbft, beffen biefelbe in hoch ftem Mage bedarf, um die Landungs: truppen bor Ueberraschung burch fpanifche Schiffe und gegen bas Feuer bezw. Offenfibstoße ber Landtruppen gu fchüten. Die ausgeschifften Truppen muffen in ber Lage fein, fofort pormarts zu marschiren, bezw. auch zu fampfen, fie miffen baber an Muni: tion, Berpflegung, Zelten mit fich führen, mas für biefe 3mede erforberlich ift. Die Wahl ber Landungspuntte wird außerbem, je größer bie ausge=

fem Waffer bes Suegfanals ftattfanb,

#### Bor Freude geftorben

ichiffte Truppenmaffe ift, befchrantt

nöthige Wegfamteit. Wie bie Ber-

baltniffe auf Cuba liegen, mußten für

ein Erpeditionsforps auch fehr große

Borrathe balbigft gelandet merben

und eine schwimmenbe Operationsba=

fis bauernd bleiben; alles bies ift, wie

eine größere Landung felbft, nur mog-

lich, wenn die spanische Flotte porber

pernichtet mare, ba biefe fonft in ber

Lage ift, ben bunnen Taben ber Ber=

bindung mit bem ameritanischen Teft=

lande abzuschneiden."

nicht nur burch die Rücksicht auf die

ift fürglich in Paris ber junge Maler Umebee Girarb, ein entfernter Bermanbter bes Marichalls Ren. Derfelbe hatte im Salon ausgestellt. Als er fein Gemälbe an bevorzugter Stelle angebracht fand, gerieth er in eine fo freudige Aufregung, daß ber Ausbruch eines Aneurhsma, an welchem er litt, bie Folge mar mar. Rurge Beit ba= rauf trat ber Tob ein. Girard war 33 Jahre alt.

\* Wer beutfche Arbeiter, Saus- und Ruchenmadden, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft municht, erreicht feinen Bived am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

## Todes-Mingeige.

Freunden und Befaunten bie traurige Radricht, ag unfere geliebte Schwefter und Schwagerin Bilhelmine Chamcafe

m Alter von 64 Jahren heute früh um 7 Uhr nach dingerem Keiden gesterben ist. Die Beerdigung fin-et am Donnerstag, den 26. Moi, um I Uhr Mit-gas, vom Tenuerdaufe, 211 Baftburne Ave., aus ach Batdbeim statt. Um stille Theilnahme bitten

Getroft ibr Lieben, weiner nicht, Wir merben uns dort finden, Im Batecland, im reinen Licht, Befreit von Schnerz und Sünden, Auch unfer auch vielb aufersteh'n D Bieberfeb'n, v Bieberfeb'n, Wie trofteft bu bie Gecle!

## Todes-Mujeige.

inden und Befannten Die traurige Rachricht, Sufanne Brued, geb. Edroeber. am Montag, des. 23. Mod, im Alfer von IJ Jahren gestorben ift. Die Beerbigung findet fiart am Don-nerstag, den 26. Mod, im 19 Uhr, vom Zeanschaufe, Ar. 1822 Krinceton Ave., nach der Zf. Georges Krich und den 26. Mod, dach den Zf. Georges Krich und den 26. Montagins-Get tesader. Die tragernden hinterbliebenen.

Peter Brued, nebft Rindern und Bermanbten.

## Todes-Alngeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachrickt, ak mein Sohn am Nienkag Morgen im Alter von Monaten und Il Tagen geforben ist. Das Be-tadbilh finder flott am Connerskag Radm. um 2 lbr. vom Trauerbanse, 91 Wisconsin Str., nach ber

Joseph Altiber, Eltern. Rate Alther, Peter Debald, Bragaretha Debald, Großeltern.

## Todes: Minjeige.

und Befannten bie tranrige Rachricht, liebe Gattin und unfere Mutter

Carolina Jaeger

Joadim Jacger, Gatte.

## Todes-Blugeige.

3llinois Stamm 276, 11. D. R. M. Den Beamten und Brübern die traurige Rachricht n Tobe des Brubers

Friedrich Beifgerber Die Beamten und Prilber find ersucht, sich am Donnerstag, den 26. Mai, halb 12 Uhr Bormittags, in der Logenhalle einzufinden, um dem verstorbenen Bruder die leiste Ehre zu erweisen.

## Beter Raarup, Ober-Chief. Guftab Fleig, Coriffführer

## Danffagung.

Der Platidentichen Gilbe Ar. 19, sowie bem Bruder Gerrmann Exfer für seine schone eindrucks volle Rede am Grade meines verstorbenen Mannes Mug. Grici,

sowie für die prompte Ausbezahlung bes Sterbe-gelbes feitens bes Bereins meinen tiefgefühlten Dant.

## Kaiser-Carten . .

Jeden Abend Rongert. B. bon der Ball, Gigenthumer.

#### Dr. F. SCHEUERMANN, Spesials für Frauen:, Rinder: u. dronifde Brantheiten.

Office und Wohnung wie früher No. 191 Ost North Ave., Ede Burling Str. Stunden: bis 9 Uhr Morgens. 2 bis 4 Uhr Rachm. und 6 bis 8 Uhr Abends. N. B.—Anmelbungen zum deutschen Hebammens Unterricht werben entgegengenommen. 14malw

# E. G. Pauling,

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu perfaufen.

ju verleihen auf Chi-cago Grundeigenthum Auch jum Bauen/ Befte Bedingungen. Milgemeines Bant-Gefdaft.

Western State Bank 3.:18.:Ede La Zalle und Mandolph Str. Erfte Shpothefen zu verfaufen. 11ma, mmja'

#### In Chicago feit 1856. KOZMINSKI & CO.,

73 DEARBORN STR. Geld Bu berleiben Grundeigenthum. ...Befte Bedingungen....
Ondothefen fiels an hand jum Bertauf. Bolls machten, Wediel und Krebit-Briefe. 5infamilj

279 n. 281 28. Madijon Str. Möbel, Teppiche, Defen und Saushaltungs: Gegenstände

zu den billigiten Baar-Preifen auf Kredit. 85 Angahlung und 81 per Boche faufen 850 werth Baaren. Keine Ertratoficn für Aus-ftellung der Papiere. mmfr.mgl6.dw

## Naegeli's Hotel,

Sobofen, 92. 3.,

in der Rahe der enropäischen Dampferlinien empfiehlt fich den Reisenden auf's Bette. Der Regionable Breife, ercellente Rüche und gute Bapamfrmami Neumüller & Schäfer, Gigenthumer bes "Union Square Botels", Rem Port



Bibredge "B" \$22.50 Bremier Bafdine .. \$18.00 Alle Apparate. Sarantie 5 Jahre. Freie Justruftion in Wohnung. 1961 Gleason & Schaff,

Gifenbahn-Sahrplane. 3llinois Bentral-Gifenbahn.

| Alle durchfalrenden Zige verlasser den Zentral-Behr<br>bof. 12. Str. und Barf Row. Die Zige nach den<br>Siden fonnen aus Ansnahme des R. D. Boftynges<br>ebenfalls an der L. Str., 39. Str., Opde Park-<br>und 63. Arrahe-Station bestiegen werden. Edabi- |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Licet-Office, 09 21bams Str. und Anbitorium-Botel.                                                                                                                                                                                                         |  |
| Durchgebenbe Buge- Abfahrt Unfunft                                                                                                                                                                                                                         |  |
| New Orleans & Deemphis Limited * 4.10 92 *11.50 21                                                                                                                                                                                                         |  |
| Sactionville, Gla 4.10 92 *11.50 23                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Monticello und Decatur 4.10 92 *11.50 23                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Gt. Boute Dinmond Spegial *10.10 92 * 7.35 23                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ct. Louis Danlight Spezial 11.04 B * 4.35 9                                                                                                                                                                                                                |  |
| Springfield & Decatur 11.04 23 . 4.35 92                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Gairo, Lagrug 8.30 B 1 7.00 R                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Springfieid & Decatur 10.10 9 7.35 2                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Mem Oricons Boftang 2.50 B 12.50 B                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Bloomington & Chatsworth 4.10 9 111.50 2                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Chicago & Rein Orleans Erpreg 8.40 % 8.00 B                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gilman & Rantafee 3.05 91 *10.00 B                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Rindford, Dubuque, Siour City &                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Stonr Jafls Gdnellzug 3.30 R *10.10 B                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Rodford, Dubuque & Cioux City a11.45 R 6.50 B                                                                                                                                                                                                              |  |
| Rodford Ballagierzug 2.25 91 *10.00 2                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Rodford Dubuque und Lute 110.10 2 1 7.20 21                                                                                                                                                                                                                |  |
| Subugue & Greeport Expres 6.30 N                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Abugue & Greeport. 1.30 R                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| lich ausgenommen Sonntags.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| and mande no manner some mentals.                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| Offices, 211 Clark Str. und Union Baffag                                      | t. Etctet. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tof, Canal Str., zwijchen Madison und Ai                                      |            |
| Binge Abfahrt                                                                 |            |
| Lotal nach Galesburg + 8.30 2                                                 |            |
| Ottawa, Streatur und La Salle + 8.30 B                                        | † 6.10 91  |
| Rochelle, Rochford und Forreiton . + 8.30 B                                   | + 2.05 91  |
| Omaha, Denver, Coto, Springs 10.00 2                                          | * 2.15 92  |
| Lofal-Bunfte, Illinois u. Jowa *11.30 B                                       | * 2.05 91  |
| Galesburg und Quinch                                                          | * 2.05 %   |
| Chuton, Moline, Rod Jolanb *11.30 2                                           | * 2.05 91  |
| Fort Madifon und Reofut "11.30 B                                              | * 7.00 23  |
| Litawa und Streator 4.30 98                                                   | †10.35 23  |
| Sterling, Rochelle und Rocfford + 4.30 9                                      | †10.35 23  |
| AniasCity. Ct. Joe u. Leavenworth * 5.30 R                                    | 9.35 23    |
| Fort Borth, Dallas, Coufton 5.80 98                                           | 9.35 2     |
| Omaha, C. Bluffe, Rebrasta 5.50 R                                             | * 8.20 B   |
| Et. Paul und Minneapolis 6.30 R<br>RunjasCity, St. Joe u. Leavenworth 10.30 R | * 7.00 23  |
| Omaha, Reoful, Quincy 10.30 R                                                 | * 7.00 2)  |
| Denver, Cripple Greef, Colo 10.30 9                                           | * 8.20 23  |
| Calt Safe, Ogben California *10.30 92                                         | * 8.20 23  |
| Deabwood, Oot Oprings, G. D *10.30 98                                         | * 8.20 23  |
| Ct. Baul und Minneapplis 10.15 9                                              | +10.25 %   |
| "Täglich, †Täglich, ausgenommen Conntag<br>lich ausgenommen Camftags.         | s. 7 Lag.  |
| and another continued continued or                                            |            |
|                                                                               |            |

Burlington: Linte.

| Baltimore & Ohio.                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bahnhof: Grand Bentral Paffagier-Station<br>Office: 193 Clark Str. | t; Stadt            |
| Reine ertra Fahrpreife verlangt auf                                |                     |
| ben B. & D. Limited Zügen. Abfahrt                                 | Unfunfi<br>+ 5.80 % |
| Blew Bort und Washington Besti-                                    | 7 5.400 2           |
| buled Expreh                                                       | *16.00 9            |
| burg Beftibuled 3.30 9                                             | *10.00 g            |
| Bittsburg, Cleveland, Wheeling und                                 |                     |
|                                                                    | * 7.80 %            |
| * Täglich. + Musgenommen Conntag                                   | 5.                  |

| *Daily. †Ex. Sun.                         | Leave.    | Arrive.   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Pacific Vestabuted Express                | 2 00 PM   | 1.00 PM   |
| hansas City, Denver & California *        | 6.00 PM   | 9 25 AN   |
| Kansas City, Colorado & Utah Express . *  | 11 30 P.M | 8.00 AA   |
| Springfield & St. Louis Day Local         | MA 00.8   | 9.10 PN   |
| St. Louis Limited.                        | 11.08 AM  | 4.36 P.N  |
| of Louis Palace Express                   | 9 00 P.M  | 7.30 AN   |
| st. Louis & Springfield Midnight Special. | 11.30 PM  | 8.00 AN   |
| Peoria Limited                            | 11.08 AM  | 4.36 PM   |
| l'eoria Fast Mail                         | 6.00 PM   | 1.00 PM   |
| Peoria Night Express                      | 11.30 P.M | 7.30 AN   |
| Joliet & Dwight Accommodation             | 5.00 PM   | +10.20 AN |

## CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." Grant Central Station. 5. Abe. und Harrifon Streße. Eine Office: 11.5 Iddams. Telephon 2380 Main. Täglich, Husgen. Sonntags. Abfabrt Antunft Minneapotis. Sci Haul, Tubuque. 4 0.45 Y 111.00 K Kanifas Sim. Sci. Holeph, Des 6 6.30 Y 9.30 B Biomes, Marthalthon. 10.30 Y 2.30 1 Speamore und Bbron Rocal. 2.10 R 10.25 Y

Didel Blate. - Die Rem Dort, Chicago und

| Babnhof: Ban Buren Str. &                                                                              |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Alle Ziige täglich.                                                                                    | Apt.      | Ant.    |
| Mem Port & Bofton Grpres<br>New Port & Bofton Grpres<br>Stew Port & Bofton Grpres                      | 2.55 9    |         |
| Fur Raten und Schlafmagen-Affi<br>bor ober abreifirt: henry Thorne,<br>Abams Str., Chicago, Ju. Teleph | Tidet-Mge | nt, 111 |



MONON ROUTE-Dearborn Station.

| Sidet Offices, 232 Clart Strage und Auditorium.    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Abgang. Anfunft.                                   |  |
| Combinandolis u. Gincinnatt   2.44 Bm.   12.00 Bl. |  |
| Lafanette und Louisville 8:30 Rch. * 7:23 Bm.      |  |
| Sinoignapolis u. Cincinnati * 8:30 Rd. 7:23 Bm.    |  |
| * Taglich. † Conntag ausg.   Rur Conntag.          |  |

# 84 La Salle Str. Billige Preise Deutschland

Grbschaften eingezogen. Boraus baar ausbezahft oder Boridug ertheilt, wenn gewünscht. **Bollmachten** 

notariell und tonfularifch beforgt. -Ronfultationen frei.-Militariadjen: Urlaubs: Berlan-gerung. Bollt 3hr gang aus bem Reichs- und Militarverbande ausicheiden, jo iprecht bei mir vor. Benn Guer Bermogen megen Militarvergeben mit Beichlag belegt ift, jo bringt Burgerpapiere mit und ich laffe bie Be-

Bormunbichaften bestellt für Minberjährige. Fremdes Geld ge= und verfauft. Sparbant 5 Brogent Binfen bezahlt.

fchlagnahme guibeben

Grben = Aufruf= Sifte in meiner Office einzusehen. Rechtssachen jeder Art rompt und sicher erledigt. Auskunft gratis. Korrespondenz pünttlich beantwortet von

K. W. KEMPF, Deutschen Konsular= **84 LA SALLE STR.** 

## 92 LA SALLE STR. 3wei große Extursionen

nach ber alten Beimath. Reuefter Bamburger Doppelichrauben-Dampfer

PRETORIA bon Rew Port am 28. Mat. Bremer Doppelidrauben-Dampfer Friedrich der Crosse bon Rem Port am 28. Juni. Beibe Erfurfionen werben unter perfonlicher Beitung teiner Angeftellten ftattfinben. Da meine legtjährigen

meiner ungestellten pattfinden. Da meine legtjährigen Exturfionen eine fo großartige Betheiligung hatten, hoffe ich auch in diesem Jahre auf die Gunft bes reisen ben Rublisman Rach wie vor billige Ueberfahrts Breife nach und bon allen europäischen hafen. Gelbfendungen Binal möchentlich burch beutiche Beichsport. Internationale, Motariate-Ranglei.

Bollmachten, Reifepäffe und fonftige Ur-Form ausgestellt. Ronfularifde Beglaubigungen eingeholt. Erbichaften und fonftige Forberungen regulir Monfultationen-munblid wie fdriftlid-frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR.

Motor Charles Beck.

# Office aud Sonntag Bormittage offen.

99 Clark Str., gegenüber dem Courthoufe. Rajüte und 3wijdended Exkursionen nach und bon Deutschland,

Defterreid, Schweig, Lugemburg zc. Gifenbahn ohne Umfteigen uach New York, auf Wunfch mit Aufenthalt am Riagara Fall. Geldfendungen in 12 Zagen. Fremdes Geld ge= und verfauft. Sparbant 5 Brozent Rinfen.

Unfertigung von Arkunden für dentiche Gerichte und Weborden in Bormundichafts -. Militar- und Medtsfachen. Mustunft gratis Spezialität:

Bollmachten notariell und fousularisch. Crbschaften

regulirt; auf Berlangen entsprechender Borsichus gemahrt. 24mgbm Deutsches Konsularund Rechtsbureau. 99 Clark Str. Officeftunben bis & Uhr Abbe., Conntags 9-12 Borm.

Billiges Meisen mit allen Dampficiffs- Linien und affen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen.

Rad Deutschland "Ertra Billig" Rad dem Liten Rad dem Beften Allen Blagen der Belt .. Grtra Billig" Man wende fich gefälligft an bie weitbefannte Agen-

R. J. TROLDAHL, eutides Baffage: und Bechici : Gefcaft, 171 G. Sarrifon Str., (Ede 5. Ave.) Offen Conntags bis 1 Uhr Mittags.

COMPAGNIE CÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE, Frangofifde Dampfer : Linie, 71 DEARBORN STR.
Somelle und bequeme Sinie nach Sid-Deutschlaub und
ber Schweiz.
Maurice W. Kozminski, General-ngent
bes Bestens. Alle Dampfer diefer Linie machen die Reife regelindigig in einer Woche

Beaver Line Royal Mail Steamships. fabren jeden Mittwoch von Montreal nach Liverpool. Tickets nach Europa 826. Tickets von Europa 830. C. F. WENHAM, Tel.: Main 4288. 186 A Clart Ctr.

PATENTE beforgt. Erfindungen
8eichnungen ousgeführt. Brompt ichnelt rechniche
MELTZER & CO., Bakenbermittler. AuSuite 33. Mevickers Theatel- looi

Freies Auskunfts Bureau. Eohne toftenfrei tollettirt; Rechtsfachen alle Art prompt ausgeführt. 92 La Salle Str., Bimmer 41. 4mg'

Farmländereien.

15000 Ader gutes Baidland mit Sarthols beftanden n Ciart Co., Bisconfin, jest gur Befiedelung eröff-et, alle in einem Umtreife bon brei Meilen bon ber

net, ale in einem timterie von det verlen von det Gestellung von de Gestellung verlen verlen unter leichten Bedingungen zu verlaufen. Adderes mündlich oder schriftlich. Am, so L. F. Wenham, General-Agent. 186 A Eud Clark Str., Zel. Main 4238. Chicago, 3a.

Grantfurter Brief.

frohe Tage. Frantfurt, 10. Mat.

Das "Embarras de richesse" bas bem lebensfreudigen Manne, ber überall - bas beißt ba, wo's am "Schönsten" ift - mit babei fein mochte, im Winter fo viel gu schaffen macht und bas um die hohe Teftzeit ber win= terlichen Connenwende oder ber Starnevalsherrichaft fo oft befungen wird, - biefe Qual ber Wahl bleibt ben Menichen hierzulande auch im Som=

mer nicht erfpart. Sind es borwiegend fportliche Beranstaltungen, die gur Theilnahme ein= laben, fo fehlt es boch auch an Riid= fällen in die Befellichaftsguftanbe ber Bergangenheit nicht. Der Berein Till Gulenspiegel 3. B. hat wirklich am Samftag feinen "Befinbeball" im Raufmannifchen Berein gegeben. Man behauptet fogar, es fei babei fehr heiter zugegangen, auch bie Dienftboten batten gezeigt, wie ungerecht ber Borwurf ift, fie tonnten es bei teiner Berrichaft lange aushalten. Unter ber Berrichaft einer Gulenspiegelei menigftens hielten fie es bis gum frühen Morgen aus, fo= daß ohne Beiteres eine "Maitur" auf bie Ballnacht folgen tonnte. Aber fo fehr bie Welt im Maien Die Lebewefen gu nächtlichem Schwärmen loden mag, schöner ift doch ber frische Tag im fri= fchen Sag. Es bedurfte feiner meiteren Ginladung als bes pragenden Fruh= lingsmetters, um am Conntag Die Beitgenoffen in bas Freie gu gieben. Dan= che Gruppen verbanden bas Ungeneh= me mit bem Sportlichen. Der Ruber= flub 3. B. feierte in frohlichem Stil fein Commerfest und Die feierliche Taufe des Bootes "Clisa". Der "Dackshunds-Schlieftlud" stellt andertshalbhundert Teckel auf der Obers schweinstiege aus, und viele Bewunderer ber schneidigen, frummbeinigen, flugäugigen Waldmannchen befuchten die Ausstellung. In Sochst hatten Die Rabfahrer ein Korfo. Die Damenriege bes Frantfurter Bichcleflubs er= warb bort wieber ben erften Breis beim Reigen-Wettfahren ber Rable= rinnen. Der Taunus war in allen Thei= Ien belebt. Muf bem Feldberg trafen fich bie guten Frantfurter ichaarenweise: Die Aleltesten und tie Jüngsten fühlten sich frei in luftiger Soh". Und im Balbe herrschte ein gerabezu maifestli= ches Treiben. Gelbst bie menichen= schenesten Schneifen konnten sich dem Zeichen bes Berkehrs nicht gang ent= giehen; fo idhllische Plage, wie 3. B. ber Mönchbruch und ber Grundhof hatten viele Gafte aus bem gefammten

ben Liebern und lachenben Mädchen. Und wie am Conntage, so ift es auch an anderen Tagen, immer ift ir= gend "etwas los", und wenn es ja einmal an einer größeren öffentlichen Beranftaltung fehlt, fo ftellt fich fo eine "ameritanische Feuer= und Flammen= tangerin Dig Fuller" ein, auf bag man nur ja um ben letten freien Abend in ber Boche gebracht werbe. Denn feben muß man bie Landsmännin boch. Db biefe "Miß Fuller" "the original Loie Fuller" ift, bas weiß ich nicht, ba ich niemals bas Bergnügen ber nä= heren Befanntschaft mit jener Große hatte, aber fie tonnte es fein, benn fie bot ben "Gerpentintang" in ber größten Bollenbung. Die Lichteffette, Die bon unten und bon ber Geite fommen, find märchenhaft, bie Nachah= mung bon Blig und Donner, fomie ei= nes Feuers mit Funtenentwickelung täuschend ähnlich.

Umtreis. Auf ber alten Afchaffen=

burger Strafe gog in einer Bagen=

reihe ein Turnberein baher mit lachen=

Der Gipfel der Mudität.

MIS Gegennewicht gegen bie Rleiber= Stoffverschwendung ber Gerpentin= tängerin - ich möchte wohl wiffen, wie viele Meter Stoff gu folch' einem Roftum gehören! - fann man fich ei= nen Befuch ber Gemälbeausftellung erlauben, welche feit einigen Tagen im Saufe Raiferftrage 73 eröffnet ift. Das Emigweibliche ift auf ben Bilbern fehr start bertreten, und zwar bon einer Unforuchslofigfeit in puntto Rleidung, Die gerabegu rührend ift. Gegenüber biefen weißen Damen, welche man hier auf ben Bilbern sieht, sind die schwar= gen Landmänninnen bon Rlein-Bopo, wenn fie aus bem Morgenbabe fteigen, noch ftart befleibet, benn fie tragen boch zumeift noch Urm= ober Ra= fenringe, biefe hier aber machen fich folder Ueberladung nicht schuldig. Da= für wird ihnen aber auch offenbar bie bolle Unerfennung aller männlichen Wefen, bie ba miffen, mas Schneiber=, Buhmacher= und Juwelierrechnungen u. f. m. bebeuten. Die Musftellung wird viel befucht, (gumeift bon Mannern in ben beften Jahren), und fie zeigt, daß man sich nur gehörig auf die "Nubität" und bas Genfationelle gu berlegen braucht, um mit fleineren Bri= batausftellungen ben unentgeltlich gu= gänglichen ftadtischen und staatlichen Gallerien erfolgreich ben Wettbewerb zu machen.

Den Gipfelpuntt ber Rubitat er= flimmt ein Musfteller in befagter Musstellung in der "Laby Gobiva", Die bekanntlich die brave Frau eines böfen englischen Grafen mar. Gie ritt, um bie Bürger von Coventry bor einer harten Magregel zu bewahren, nadt burch bie Strafen ber Stabt; alle Läben mußten geschloffen fein, Niemanb burfte fie bei Tobesftrafe anfehen. Mur Giner fonnte feine - Reugier nicht gahmen, ber Schneiber Beeping Tom; er murbe angeblich gur Strafe fofort erlaubt bie Polizei berlei Umzuge in berlei Angugen nicht mehr, bafür find aber bie "Laby Gobiva"-Bilber umfo häufiger, und boch ift meines Wiffens nach noch niemand bon ihrem Unblid blind geworben und auch bon biefem hier wird's mohl niemand werben. trothem ber Maler ber eblen Dame auch noch bas schöne lange haar qu=

werth macht. Much Professor D. Graf hat ausgestellt, er bringt in befannter Borliebe einMärchen=Motiv, "Bringef 31fe", bie Bafferjungfrau, bie ben Raifer Beinrich IV. wiederholt ber= anlafte, zwar nicht nach Canoffa, aber nach bem Sarg zu gehen. Ber an Gräf'ichen Frauengestalten Geschmad findet, ber mag sich auch an dieser Ise

"Avenopoly, Chicago, Wittiwon), den 25. Mai 1898.

3m Runftgewerbemufeum find aegentvärtig, bis jum 15. Mai, zwei bon ben Baltongelanbern ausgestellt, bie bon ben Softunftichmieben Gebr. Armbrüfter für ben Festfaal bes Sambur= ger Rathhaufes geliefert werben.

Waffer und Seife.

Büngft wurde, angefichts bes ftarten Berbrauchs altoholhaltiger Getränie in Frantfurt, behauptet Die Frantfur= ter feien im Allgemeinen mafferscheu, biefeBerläumbung wird aber ichlagend wiberlegt burch nachstehenden Musweis ber Städtischen Schwimm= baber für ben Monat April. Es mur= ben abgegeben: 9578 Commmbaber erfter Rlaffe und 10,082 zweiter Rlaffe für Männer, 3234 Schwimmbaber für Frauen, 6355 Mannenbaber für Manner, 2416 für Frauen, 916 Ruffifch= Römische Baber. Dazu kommen 60 Besichtigungen, sobaß bie Gesammtzahl der Besucher 32,641 beträgt, also durchschnittlich etwa 1165 Besucher täglich. Die Ginnahmen ergaben 19, 034 Mart.

Bom Baben bis gur Geife ift nur ein halber Gebankenschritt, beshalb fei hier gleich mitgetheilt, bag bie Geifenfabritanten bes füdwestlichen Deutschlands fich in Folge ber schlechten Beichäftslage und ber Preissteigerung ber Fabritationsmaterialien zu einem Berband gufammengeschloffen haben, um Befferung zu ichaffen. Die Dele gur Fabritation find neuerdings wie viele andere Artifel (Getreibe Miehl ufm.) - in Folge bes Ronfliftes amifchen Amerita und Spanien fo theuer geworben, bag ein Beniner prima weiße Rernfeife im Engroß-Verkauf angeblich nicht unter 24 Mt. geliefert werben fann, mahrend im Gingelvertauf Geifen gu Breifen abaegeben werben, bie jeber Beschreibung

Die erreat in Baiern Die Stimmung gwifden Rleritalen und Bauernbunblern ift, zeigt fich auch an ben vielen Beleidigungsprozeffen, Die bin= über und herüber anhängig gemacht merben. Die Bahl ift in ben letten Monaten nicht gering gewesen, wenn auch meift nicht viel babei herausgefommen ift. Nun ift bas fleritale "Frant. Bolfsblatt" ju 50 MartGeld= strafe verurtheilt morben, meil es pon bem Bauernbundsführer Wieland faate: "Wo ift ber Jube, ber fo viele Biiter gertrimmert bat, wie ber Aba. Wieland, wodurch fo viele Bauern um hab und Gut gebracht murben. Er hat in 3 Jahren 34 Büter gertriim= mert." Weiter wird eine Beleidigungs= flage bes Mbg. Pfarrer Rohl gegen ben Bauernbundsführer Schäfer angefündigt, weil biefer behauptet, Rohl habe für die Aufbefferung ber Beiftlichen geftimmt. Rohl hat aber bage= gen geftimmt, und Schafer ift nicht gu bewegen, feine Behauptung zurückzu=

In München hat ber Schreinerftreit fein Enbe genommen burch bie Bewilligung einer Ermäßigung ber Arbeitsgeit auf 91/2 Stunden; auch in anderen Städten Guidbeutschlands forbern bie Baugemerbe ein Berabgeben auf Diefe Arbeitszeit, fo in Nürnberg, in Stuttgart u. f. w. In Stuttgart fand Dieer Tage die Hauptversammlung bes Stuttgarter Baugemertvereins und bie bereits angefündigte Neuorganisation ftatt. Diefer gehören etwa 74 Meifter an, bie etwa 3800 Arbeiter beschäfti= gen; bie Mitglieber haben fich gur un= bedingten Ginhaltung ber Bereinsbeschluffe verpflichtet und gu bem Brede Solamechfel im Betrage bon insgefammt 250,000 Mart unterzeichnet. Angeblich ift biese Organisation ein Aft ber Rothwehr gegenüber ben Arbeitern, Die auf Berbefferung ihrer Lage bebacht find. Die Berfammlung befaßte fich auch mit ben Forberungen ber Zimmerer und ber Maurer. Die Bünsche ber Griteren, Minimallohn bon 35 Bfennigen, Ginführung ber 91= fründigen Arbeitszeit u. f. m. murben augeftanden, bie Forberung ber lette= ren, allwöchentliche Lohnzahlung, mur= be abgelehnt.

Ru vier Tagen Saft verurtheilte bas Landgericht in Memmingen (Schmaben) einen Tagelöhner, ber einen Rinberfarg auf bem Friedhof ausgegraben hatte, um aus ben berrofteten Garg= nägeln Fingerringe als Beilmittel ge= gen ben Rrampf zu machen. Aber= gläubische Leute waren feine Runben. R. N.

- Die Strafe, auf ber ftets Gelb liegt - heißt Arbeit.

- Tochter bal - "Geftern mar ich bei Meiers jum Diner gelaben; aber mas ba für Speifen auf ben Tisch tamen!" - "Berftehe, Die fein-

- Boshaft. - Frau: "Mamas neue Telephon-Nummer ift 777, also breimal fieben!" — Mann: "Na, bie scheinen fie ja auf bem Telephon-Umt auch schon zu tennen!"

- Ein enragirter Begetarianer. -"Dein Meifter ift ja wohl Begetaria= ner?"- Schufterlehrling (fich fcmerg= mit Blindheit gefchlagen. heutzutage | lich bie Ohren reibend): "Und mat for eener - ber icheint fogar ooch betMen= schenfleisch zu haffen."

- Damals hatte er feine Ahnung. - Gie: "Co lange wir noch verlobt waren, fagteft Du immer, jeber Bunfch bon mir murbe Dir ein Befehl fein und nun - " - Er: "Da hatte ich allerdings noch feine Ahnung babon, rüdgebunden hat. Und bas ift bie baß jeber Deiner Bunfche für mich eis Reuerung, bie bas Bilb bemertens nen Zahlungsbefehl bedeuten wurde."



# Ein großer Waschstoffe Einfauf....

Die berühmten fchott. Ginghams, Bephyrs und Madras Shirtings von Anderson & Co., Glasgow, gefauft zu 50c am Dollar.

2500 Stud Diefer Standard Wafchftoffe, Dirett von der obigen Firma gefauft gum halben Breis-Die ichonften Wafch. ftoffe, die gemacht werden-eine großartige Gelegenheit-fie werden schnell abgeben.

200 Stude Rleiber : Ginghams unb Chirtings - einichtieflich Durfe-Streifen, feine schwarze und meiße Chepherd Checks, Bephyr Ginghams-alle für ..... Regulare Scu. 10c Qualitat.

1385 Stude feine Rleiber= Lawns und Organdies— in hübichen farbigen Muftern, gute Werthe gu 121c-2)ard .....

390 Bentaer als die Hälfte die untären Preifes zum Bertaut. Seer Printed Ergandies, fein blimte Brei Land, führ und punftirie Malls, hübs ihr Gritvaurfe und prachtwoke

450 Stilde hilbide Chirting Mabras, Die iconfte Bartie von Chirtings und Baifi Mustern, welche jemals zu einem solchen Preise zu haben waren,

480 Stilde feine Baid-Stoffe fommen morgen 500 Stude echter importirter "Anberfon" Gingham, Zephor und Madras dembens Stoffe — Tiefe Waaren find wohlbekannt über die ganzen Vereinigs ten Staaten und der Preis in 35c und 40e die Yard überall—Auswahl....

485 Stüde ameritanifche Prints -15 Stirting Percales -

heller, mittlerer u. bunfler Grund — farbige Muster 30 u. Bunfte - reg. 6c Qual.

Gefauft zu Beiseld's

Gekauft zu 50c am \$1.

... Jackets und Capes

Der erstaunlichste Jadet- und Cape-Bertauf, ber feit Jahren stattgefunden -- Jadets und Capes aller Art, in allen Stoffen, in jeder Facon, gu weniger als dem Roftenpreife des Materials. Geht die Erfparnig. Damen: Capes-

Damen-Jadetsübrig, — regul. Metailpreis \$4.75, unjer Preis Damen:Jadets-

welted — . Retailpreis \$5.75, . Breis Damen-Jadets-Damen-Jadets-

Damen-Jadets -



in feinem Braabeloth und fanch geblimtem Mobair, Bandbund Spigen Riche Rragen, Satin \$1.98 Chiefte und Streumer's und elegant \$1.98 regul. Breis \$3.50, Berfaufspreis gemacht. - tegul. Breis \$3.50, Bertaufspreis .

Damen: Capesin ichoner Qualitat Faille Ceibe, brofabirt und Catin

Elegante Damen: Capes-

in fanen Gatin und Ceibe, mit beftidten Catin Dofes und

Damen: Capes -

\$6.98

Damen: Capes-

Damen-Unterzeng.



17c oges, waren billig 35c Qualität - regulare 19c men Gowns, von ausgezeichneter Qualis Rustin gemacht, Clufter Indeb, mit igen und Stüderei gleertivn am Joch, dangeltem Rüdern, neumadis

Gürtel. Gröftes Lager in Chicago. 800

Spezieller Pe-Berfauf von Leber-Gürteln wie Abbildung, aus Leber von guter Qualität, in allen fashionablen Schattieungen, Let mit orpblirten Bersteungen, Set mit derebl, echte Moroccos Gürtel, Lineb und Stitche, n. Sauch, Ricke ober eberüberragenen Schauska glick in der eberüberragenen Schauska freit von Gürteln, werth dis zu Be- jeder Levider Lineber neuen Schattleng, gang einsach die eber dereberüberg, gang einsach die eber neuen Schattleung, gang einsach der jeber nenen Schattteung, ganz einfach mit Jewel Settings — Libillig zu 65e

Strumpfwaaren-Spezialitäten



....15c 英语"文",是是在4亿元,1987年,1987年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1988年,1

Hochfeine Pukwaaren.



Ungarnirie Puhwaaren. 48¢ Auswahl von einer Rarke Dreh-Hiten, Saifor-Gffelte und Turbans, in fidwarz und farbig, feines und rauthes Etreh — Waaren, die früher zu 95.c. 81.25 und 84.58 verfauft wurden. Das angebrochene Affortement ist der Grund dieser Redultion.

Weiße Anderdrim Tresistite, in einfachen in 1.95 Weine frangofffde Blumen.

Amerifanifde Beanty Rofen. Bluettes und Biolet 95c Frangofiiche Muster, außergewöhnlicher Werth, 75c ungefähr 100 DBd., zwei Partien, 48c und ...... Weniger als die Galfte ihres reg. Werthes.

Groker Schuh = Verkauf.



4000 Baar Jamen: Edube, gefauft bon einem großen Fabritanten in Linn, Daff. Der gange Best bes Lagere Diefes Fabrifanten gu 60c am Dollar, einichliehlich eller Arten ichmarter und lohfarbiger Bici und drome Glage Zamenichuhe, mit einfachen Glage Tope und fanen Befting Tops, Coin, Dime und Bofton Behen Leiften. Diefe Edube find alle and beitem Leber gemacht, in den neueften Sagons, Muftern und Moden. Ihr tonnt nichts Echoneres finden, und wenn 3hr ben vollen Preis dafür bezahttet. Jum Bertauf morgen ju zwei Breifen-wie folgt:

Damen-Schnhe-welche regulär für \$4.00 und \$4.50 verkauft

12 Marb# 15c Bal. Ebges

Spihen-Bal. Edges.



richienen, Die neuen Empire Du Maift Sets.



Bander-Saihes.



18c Fanen Band-25 Corten bon Fai co Banb-Gaimrungen — werth 18c

Extraft von Maly und Sopfen, Braparit Gottfried Brewing Co.

Lefet die Countagebeilage ber Abendpoft.

Rinderwagen = Fabrit.

C. T. WALKER & CO.,

199 OST NORTH AVENUE.

980 OST Router Kinderwagen in dies
for hillialien Bahrickhingen und in dies

Mütter taufillure Kinbermagen in dies fer billgilen Sabriffbigagos, Ueberbrin-ger diefer Auseine erbatten einen Spinenfahren gu febem angefaufen Magen. 2Bir verlaufen unfere

Fener-Bertauf. Fener-Berfauf. 150 Pianos leicht beschädigt. Alle Pianos bollfommen garantirt. Chidering Piano . \$120 feitherer Preis \$350 Eteinpon Piano . \$225 feitherer Preis \$450

Leichte Zahlungen.

Leichte Zahlungen.

Leichte Zahlungen.

Leichte Zuschaff Abe.
18mamifrmeb

## Anzeigen-Annahmestellen.

Un ben nachfolgenben Stellen werben fleine Angeigen für bie "Abendpoft" ju benfelben Preifen entgegen-genommen, wie in ber haupt-Office bes Blattes. Wenn biefelben bis 11 Uhr Bormittags aufgegeben werben, ericeinen fie noch an bem nämlichen Tage. Die Un nahmeftellen find über die gange Stadt bin fo bertheilt, bag minbeftens eine bon Sebermann leicht gu et-

#### Rordfeite:

Bagle Pharmach, 115 Cipbourn Abe., Gde Sat-6. M. Bemfe, Apothefer, 80 D. Chicago Abe. (. 3obel, Apotheter, 506 Wells Str., Ede Schiller. D. G. Stolze, Apothefer, Center Str. und Drdarb

und Clart und Abdifon Gtr. 6. F. Clais, Apotheter. 891 Saffteb Str., nabe F. &. Ahlborn, Apothefer, Gde Wells u. Dibi-

Garl Boder, Apotheter, 91 Wisconfin Ctr., Ede

Sohn Bolte, Apohefer, 445 Rorth Ab., Ede Wells Denry Goet, Apotheter, Glart Str. u. Rorth Abe.

Dr. B. Centaro, Apothefer, Gde 2Bells u. Ohio Gtr. 6. G. Mrgeminsti, Apotheter, Galfteb Gtr. unb Q. R. Mrueger, Apothefer, Ede Clybourn und Guls

lerton Abe. 2. Beilpig, 757 R. Salfted Str. Bieland Bharmach, Horth Abe. u. Wieland Str. 21. 21. Meis, 311 E. North Abe.

6. Mipte. Apothefer. 80 Bebiter Ane.

Derman Frn, Apotheter, Center und Carrabee Str. und Morth Abe. und Larrabee Str. John Boigt & Co., Apotheter, Biffell und Genter

Mobert Bogelfang, Apothefer, Fremont u. Glan und Fullerton und Lincoln Abe. John &. Sottinger, Apothefer, 224 Lincoln Abe. 6. Rehner, Apothefer, 557 Gedawid Str. 21. Martens, Apothefer, Sheffield und Center. 23m. Reller & Co., 586 91. Glart Ctr. 29. M. Maufch, Apothefer, Sheffield u. Clybourn Ave.

3. Q. Subfa, Abothefer, 270 Cibbourn Ane.

M. S. Doederlein, Apothefer, 985 9L Salfted Str., F. Q. Liefe, Apothefer, 451 Barrabee Str. Otto Coltan, Apothefer, Ede Centre und Clart Str.

#### Late Biem: Geo. Suber, Apothefer, 1358 Diverfey Str., Gde

&. M. Dodt. 909 Mozart Str. Chas. Dirid, Apothefer, 303 Belmont Ane. M. L. Brown, Apothefer. 1985 N. Afhland Ave.

Dag Edulg, Apothefer, Lincoln und Geminary M. L. Coppad, Apothefer, Lincoln und School Str.

Bictor Rremer, Apotheter, Ede Rabenswood und Grant Aremer, Abothefer, 2520 Lincoln Abe., Ede 59. Str. M. G. Meimer, Apothefer, 702 Lincoln Abe.

23. Rramer, Apothefer, 1659 Lincoln Abe. 21. 21. Faubel, Clart und Belmont Abe. Latterner Drug Co., 813 Lincoln Abe. 7. D. Schmidt, Apothefer. Roscoe und Roben Str. 7. 3. Berger, Apothefer, Couthport Abe. und

3no M. Mertes, Apothefer, 896 Bincoln Abe. Chas. W. Soffmann, Apothefer, Binvoln Abe., Ede Cornelia.

#### Befifeite:

S. 3. Lichtenberger, Apotheter, 833 Milmantee e. Ede Dibifion Str. 2. Bavra, 620 Center Abe., Ede 19. Str.

Seury Schröder, Apothefer, 467 Dillwaufce Abe., Dito G. Saller, Apothefer. Ede Dillwaufee und

Ctto 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Milmaufce Abe., Bludolph Ciangohr, Apothefer, 841 23. Divifion

Str., Ede Bafhtenam Ave. Stubenrauch & Gruener, Apotheter, 477 2B. Die

21. Rafgiger, Apotheter. Ede 2B. Divifion und G. Bebrens, Apothefer, 800 und 802 G. Galfteb Sir., Ede Canalport Abe.

Dar Sendenreid, Apothefer, 890 B. 21. Str., Gie Sonat Duda, Apothefer, 631 Center Abe.. Gde 19.

3. W. Bahlteid, Apothefer, Dillwaufee u. Center

3. Q. Xelowofn, Milmaufee Abe. u. Roble Str. und 570 Blue Island Abe. 6. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Island Abe.

und 1557 W. Garrison Str. 3. E. Lint, Apothefer, 21. und Paulina Str.

W. Brebe, Apothefer, 363 2B. Chicago Abe., Ede 6. F. Cloner, Apothefer. 1061-1063 Milmaufee Abe.

Bt. S. Sante, Apothefer, Horth und Weitern Mbe. 21. C. Freund, Apothefer, Armitage u. Redgie Abe. Bt. B. Bacelle, Apothefer, Taplor u. Bauling Str. 23m. S. Cramer, Apothefer, Galfted und Ran . . Srifder, Bir

&. G. Dregel, Apothefer, Beitern Abe. und Sam

G. & F. Brill, Apothefer, 949 20. 21. Gtr. M. Sanjen, Apothefer. 1720 28. Chicago Abe. Gas. M. Ladwig, Apothefer, 323 W. Fullerton Abe. Geo. Zoeller, Apothefer, Chicago u. Afhland Abe. Mar skunze, Apothefer, 1369 LB. North Abe. Sermann Glid. Anothefer, 769 Milmaufee Ane. . &. Schaper, Apothefer, 1190 Armitage Ave. 2. M. Grimme, 317 28. Belmont Mbe. Mt. Dt. Billon, Ban Buren und Dlarfbfielb Abe. Chas. Matfon, 1107 23. Chicago Abe. 6. 29. Grafiln, Apothefer, Galfteb und 12. Gtr. Behrene & Swatol, Apothefer, 12. und Laffin Str.

Dominid Commers, Apothefer, 232-234 Milwaufes National Pharmach, Apothete, North Abe. und

21. Q. Rremer, Apothefer, 381 Grand Abe., Ede Mlog's Apothete, Afhland Abe. und Emily Str Grachle & Stochler, Apothefer, 748 23. Chicago

Theo. &. Dewit. Apothefer. 2406 Difmanfes Ane Frih Mener, Apothefer, 1704 2B. North Ave. Staiger & Feinberg, Apothefer, 14. u. Center Ave. &. Jache, Apothefer, 599 2B. Taylor Gtr., Ede

Upton Tharmach, 1488 Dilmaufee Ane Chris. &. Sed, Apothefer, 239 2B. Divifion Ste., Ede Paulina.

IR. 3. wivefen, Apothefer, 849 Grand Abe Riefwood & Co., Apothefer, 698 Milmaufee Abe. Wells Pharmach, 400 R. Aihland Are. W. Micene, Apothefer, 318 Milwaufee Abe., Gde Grie John Brod Chemical Co., 349 23, North Abe.

## Gübfeite:

B. S. Chantler, Apothefer, Ede 35, n. Baulina Str. 29. R. Forfnit, Apothefer, 8100 State Str. 3. R. Forbrid, Apothefer, 629 31. Str. Baul Finninger. Abothefer, 420 26. Str. Mudolph B. Braun, Apothefer 100 Wentworth Abe., Ede 31. Gtr. G. Bienede, Apothefer, Ede Wentworth Abe. und 24. Etr.

3. Masquelet, Apothefer, Rorboft-Ede 35. und

Salfted Str. 20016 Augt, Apothefer, 5100 Afhland Ave 28m. Weber, Apotheter. 2614 Cottage Grobe Abe. 21. B. Ritter, Apothefer, 44. und halfteb Str. 3. M. Farnsworth & Co., Apothefer, 43. und

Wentworth Ave. 28. 2. Adams, 5400 S. Halfted Str. Geo. geng & Go., Apothefer. 2901 Ballace Str. Ballace Gt. Bharmach, 32. und Ballace Str. Chas. Cunradi, Apotheter, 3815 Archer Abe. 6. Grund, Abothefer. Ede 35. Gtr. und Archer Abe. Geo. Barwig, Apothefer, 37. und Salfted Str. 6. Juraweth, Apothefer, 48. und Loomis Str. Greb. Reubert, 36. und Salfted Gtr. Crott & Jungt, Apotheler, 47. und State Str. Dr. Steurnagel, Apothefer, 31. und Deering Bt 21. Buffe, 3001 Archer Abe. 3. Leng, Apothefer, 31. Str. und Portland Abe. Corrow & Rerntopf, Apothefer, 5012 Cottage

G. 6 Rrenfler, Apothefer, 50 59 State Str. Refet die Sonntagsbeilage der Abendpoft. Bergungungs.Wegweifer.

Sooleps - Roa Reban: Gaffpiel. " ReBiders - "Sbenandoab." Shiller - "Binafore" und "Cavalleria Ruftim bia - "The French Maid." at Northern - Ado green Matte."
at Northern - Moths."
coln - "An Annocent Sinner."
ol - "He Volice Battol."
ol in S - "Geatts of Caf."
om or tet - Roubeville.
cago Obera Koule - Banbeville.

#### Maarten Sarberiszoon Tromb.

Mm 24. April wurde in Brielle, feiner Vaterstadt, der 300jährige Ge= burtstag dieses niederländischen gro-Ben Geehelben feftlich begangen. Die= selbe Glocke auf dem Thurme der Ra= tharinentirche, die ihn bei feiner Rück= fehr aus ber Geeschlacht bei Duins festlich begrüßt hatte, wurde an diesem Tage wieder geläutet, und das Festlo= tal, in welchem die patriotische Feier por fich ging, batte bie Geftalt eines Dreimafters, in beffen Rumpf die Fest= gafte fich bewegten.

Tromp war von fehr niedriger Ab= funft, eine Erscheinung, Die wir im Begenfake gum Landheer bei ben ausgezeichneisten Flottenführern ber Republit fehr häufig finden. Alls er fich fpater, als Lieutenant-Admira, mit einer Frau aus bornehmem Saufe berheirathete, erhoben viele Festgafte Gin= spruch dagegen, daß Tromps hochbe= tagte Mutter am Hochzeitsmahle theilnehme, weil sie früher "die Bafche ber Matrosen gewaschen und weil auch Tromps Schwestern am Waschzuber geftanden hätten." Aber Pring Fried= rich Heinrich befahl, daß die Mutter bes helben ben Ehrenplat am Tifche betam. 3m Jahre 1637 ernannte ihn Bring Friedrich Beinrich gum Dberbefehlshaber aller Streitfrafte gur Gee. Bivei Sahre barauf vollbrachte er fei= ne größte Selbenthat: er vernichtete Die spanische Flotte bei Duins an ber englischen Rufte unter ben Augen bes englischen Rönigs fo bollftanbig, baß fich Spanien von biefer Nieberlage niemals mehr erholt bat. Thm mar bie ichwierige Aufgabe übertragen worben, für bie Flotte, beren einzelne Rapitane bis jett gewöhnlich nach Gutdunken und auf eigene Fauft gehandelt hatten, eine ftarte Bentralleitung gu ichaffen, und er hat bies auch mit Geschick und Beharrlichteit durchgeführt. Aber noch mehr, Tromp ift nicht nur ber eigent= liche Organisator ber niederländischen Geemacht gewefen, er hat auch eine bollständig neue Tattit geschaffen. Beftanben bisher bie Geeichlachten faft ausschlieflich aus ben Rampfen ber einzelnen Schiffe gegeneinander, fo ließ bon nun an Tromp nach einem bon ihm entworfenen Plan, bem fich jeber Rapitan zu fügen hatte, manöbriren und angreifen. Die hervorragenoften englischen Flottenführer gestanden freimuthig ein, daß Tromp ihr Lehr= meifter gewesen fei, ohne beffen Borbild fie ihre fpateren Erfolge nie und nimmer errungen hatten. Wieber ftanb er an ber Spihe berfflotte, als ber gro= fe Rampf mit England um die Berr= schaft zur See begann. Der Feldzug begann für ihn mit einem großen Dig: geschick; am 5. August 1652 vernichte= e ein heftiger Sturm bie Balfte feiner Flotte, man gab ihm die Schuld, er fiel in Ungnabe, aber als am 8. Oftober be Witt eine Nieberlage erlitten hatte, murbe ihm ber Oberbefehl wieber

übertragen; am 10. Dezember schlug

er ben AbmiralBlate, beffen Flotte nur

burch bas Einbrechen ber Nacht vor voll=

ständiger Vernichtung bewahrt wur-

be; am 28. Februar 1653 fam es gur

breitägigen Geefchlacht bei Bortland;

am britten Tage hatte bie Balfte ber

hollandischen Flotte feine Rugeln und

fein Bulver mehr, der Bortheil blieb fchließlich auf Geiten Blates, allein

Tromp hatte mit Seldenmuth und be-

bar in ber Nahe ber oranischen Fami=

liengruft und neben Hugo Grotius be=

Die rothe Rravatte.

Mus Budapeft berichtet ber Pefter

Llogd bom 4. d. Mis .: Dem Rechts=

hörer Mar Schwarg, ber fich geftern im

Auftrage eines hiefigen Aldvotaten in

Gefchäftsangelegenheiten nach Waigen

begab, paffirte bort ein recht unange= nehmes Abenteuer. Raum hatte er ben

Bahnhof verlaffen, als er von bem

Rommandanten bes Maigener Ben-

barmerie-Poftens für arretirt ertlärt

wurde. Schwarz legitimirte fich, er=

reichte bamit aber nur fobiel, baß fei=

ne Freilaffung an Die Bedingung feiner

fofortigen Rudreife nach Budapeft ge-

tniipft wurde; im Falle feiner Reni=

teng folle er -fo erflärte ber Benbar=

merie-Offigier - in Retten burch bie

Stadt estortirt merben. Unter folchen

Umftanden blieb Schwarz nichts Un=

beres übrig, als mit bem nächsten Bu-

ge nach ber Sauptstadt gurudgutehren.

Der junge Mann vermuthet, bag bie

rothe Rrabatte, die er zufällig trug, bei

bem Genbarmerie-Rommanbanten ben Glauben machgerufen bat, es mit einem

gefährlichen Sozialisten zu thun zu ha=

Die Biene verfteht's.

gung weitaus überlegen. Die Bienenfo

nigin legt ihr Gi in Die bereitete Relle

mit bem bollen Bewuftfein bes Ge-

fchlechtes, bas fich aus bemfelben ent=

wideln wird. Freilich befitt die Bienenkönigin ebenso wie die gelegentlich

aus Mangel an einer wirklichen Koni=

gin zu einer folden aufgefütterten Ur=

beiterin auch bie Fähigkeit ber foge-

Die Biene ift bem Menschen in ber Beherrichung ber gefchlechtlichen Beu-

#### wunderswürdiger Gefchicklichkeit ae= fämpft: am 12. Juni erlitt er gegen

Mont in ber zweitägigen Schlacht bei Nieumpoort wieder eine Niederlage, Die Schlacht bei ter Hende an ber hollandi= ichen Rufte am 8. und 10. August blieb gwar unentschieden, aber ber Feind mußte bie Blotabe ber Rufte boch aufgeben. In letterm Tage wur= be Tromb bon einer feindlichen Musfetentugel tödtlich getroffen, und er hauchte feine Belbenfeele aus. Er liegt in ber Neuen Rirche in Delft, unmittel=

28 F. uir Allen, Beier E. Holm an Roja C. Walster, 2000.

samper Ave., 25 Hick nörblich von 15. Etr., 25%

215. Tofenbine Prart an Maria Rebnolds, 86000.

entral Parl Vo., 216 F. nörblich von Sarrijon

Etr., 25×125, James D. Harley an Francis P.

Frincegan, 2220.

arrijon Etr., 216 F. öblich von Springfield Ave.,

25×124, Terielbe an Tenjelben, \$1500.

edvado Ave., 25 F. öblich von E. 10. Ave., 26.42

edvado Ave., 25 F. öblich von E. 10. Ave., 26.42

gan und Gartin an James H. Farnes A. Finnes

gan und Gartin an James H. Farley, \$15,000.

utton Etrak. 187 F. wellich von Ann Etr., 25×

124, Angult Parle an Joe M. H. 1600.

harin Etr., 210 F. wellich von Cavitt Etr., 24×

125, Angult Parle an Joe M. H. 1600.

harin Etr., 266 F. öblich von Robbe Etr., 25×

125, Angult Caren an M. Kapinski, \$3000.

Etrelon Ave., 225 F. ilbeild von Thuning Etr.,

25×125, Vorens M. Varjon an Christian C. Hojo, \$2208, D. & Fr., 266 K. öftlich von Southport Ave., 25× 121, Albert Ploh an Edvaro Fleach, \$1750, Paulina Str., 165 Fr. nörblich von Bron Wee, 24× 120, Charles C. Hertwig an George Liff, \$1000. Forch Ave., poinder 38. Str. und 36. Place (venu verlängert), 25×124, M. in C. an A. Kate Jassechus KUI.

\*3.143. Ane., Eddoit-Gde St. Lawrence Ave., 20X M. in G. an Guil Audert, 2003. M. in G. an Guil Audert, 2003. The, .90 F. fiblish von 73. Str., 53×125; r., Nordwelt-Gde Marvland Ave., 50 Juli fch, Francis S. Buzzacott an Andrew G. , \$2000, 1, \$2000, Buzzacott für \$2500. Str., 152 K. fibilia von 67. Str., 25×176}, Exenuert an Angult Relion, \$15,000, d Whe., 24 K. fibilia von 68. Str., 24×145, af von Luther Birdy an George W. Smith, e the. Sibolisese is. Str., 50×192, Derter et ale. Sibol. School. Scho Abe., Gitbofteffde (5. Etr., 50×132, Derter

9. art. 275 F. nörblich von Polf Str., 25×115, id A. Hillory on Warp A. Crove, 430 (410) ( Abe., Silvecti-Sie Zangamon Str., 700%, Geo. W. Phott an die Ppott Foundry Co., Str., 26 F. weftlich bon Roben Str., 24× Rilius M. Sanfon an Charles Bremer, id.
10. Str., 182 K. nörblich von Tivision Str.,
110. Frant Junch an K. A. Gwosigroch, \$4000.
unerbale Ave., 294 K. öfflich von A. Glarf Str.,
125., Nartin Anderson und Gattin an
garet D'Connell, \$15,000.
aret B. C'Connell übertrum dasselbe Grunds Margaret D'Connell, \$15,000. Mergaret P. C'Connell übertrin dasselbe Grunds-fiid an Emma A. Somburg für \$15,000. Vooms Str., Vordorfelde Ogden Abee, 1774/223/ 21×1674, mehr oder weitger, die International Bant of Chicago durch Bertrhold Loebienthal, Brä-fibent, und Bernbard Neu, Anstirer, an Flis

#### ----Scheidungeflagen

wurden eingereider von:
Aba gegen Frederid W. Conger, wegen Berlafjung; Selen gegen Idomas C. Cairn, wegen Berlaffung; Georgie A. gegen George W. Grant, wegen
graufenner Gehanblung: Allvine Allie gegen Frant
G. Hoenn, wegen Geberuchs: Theodore gegen Maw Archarubaulth, wegen Berlaffung; Berry gegen
Rate Morris, wegen Berlaffung; Margaret M. gegen
Abraham L. Cooper, wegen graufamer Behandlung;
J. B. gegen Unna Septlet, wegen Berlaffung.

#### Beirathe-Ligenfen.

nannten "jungfräulichen Zeugung"

ber Barthenogenefis, fie fann lebenbe

Junge gur Welt bringen, ohne bag bie

Gier burch ben mannlichen Camen be-

fruchtet find. Allerdings entwickeln fich

aus folchen unbefruchteten Giern ber

Biene nur mannliche Individuen,

Drohnen, und babei ift ein Bienenvolt

ohne echte Königin, die als folche ge=

boren ift und ihren Sochzeitsflug nach

berkömmlicher Alrt vollführt hat, ein

unglüdliches Bolt, benn eine gur Roni=

gin erwählte und bemgemäß umgeftal=

tete Arbeiterin fann nur noch Droh-

nen erzeugen, ba es gum Sochzeitsflu=

ge für fie gu fpat ift. Die echte geborene

Rönigin bagegen zeugt zuerst die weib=

lichen Nachfommen, bann bie männli=

den Nachkommen und endlich einige

bon besonderer Urt, aus benen junge

Röniginnen aufgezogen werben. Das

Bolf ber Bienen weiß fich in feinen

Vorfehrungen genau nach diefer Folge

gu richten. Für bie mannliche Rach= tommenichaft werben befondere Bellen

bon etwas abweichender Geftalt und

etwas größerem Raum gebaut, und

niemals ift es beobachtet worden, bag

ein weibliches Bienchen in einer für ein

tam ober umgefehrt. Die Bienentoni=

gin hat alfo, wie übrigens ichon Uri

ftoteles wußte, in ber That Die Macht=

bollfommenheit, nach ihrem Belieben

bas Berhältniß bon mannlicher gu

weiblicher Nachkommenichaft zu regeln.

Vielleicht wird ber Menfch fchlieflich

einmal burch geiftige Arbeit bas errei-

chen, mas ben fleinen Infetten bereits

Der Radfahrer und die Brillen=

imlange.

rerbundes erzählt nach ber "Madras

Mail" folgendes Geschichtchen: "Das

Radfahren im füdlichen Indien ift mit

Fährlichkeiten bielfach verbunden, aber

burchaus gezwungen zu fein, über ein

ausgewachsenes Eremplar einer Cobra

ober Brillenschlange hinwegzufahren,

welche fich quer über ben Weg gelegt

hat, mag wohl noch niemals borgefom=

men fein. Der Radfahrer, welcher bie=

fes Abenteuer glücklich bestand, erzählt

dasselbe folgendermaßen: "3ch fuhr

bie Unnamilly-Abhänge herab, als ich

ploglich in geringer Entfernung por

mir eine mächtige Brillenschlange quer

über ben Weg liegen fah. Es war mir

gang unmöglich, bas Reptil gu vermei=

ben, benn ber Siigel fiel gu fteil ab

und ich fuhr ziemlich schnell. Unfäng=

lich bersuchte ich mit aller Rraft rud

wärts in die Bedale zu treten und legte

mich auf ben Bremshebel. bann aber

fagte ich mir, baß es ba Befte fei, gu

berfuchen, über bie Schlange meggu=

fahren, was mir auch gelang. Wie ber

Blit hob sich diese und mit lautem

Bezisch schnellte bas furchtbare Thier

gegen bas Sinterrad, fo bag die Ma=

dine fehr ftart erschüttert wurde, aber

fie tam nicht zum Sturge. Mit welcher

Riefenkraft ich in diefer Tobesangft in

bie Pebale trat, tann man fich leicht

fe flogen an mir borüber und ich ftreb=

Althem beim Unftieg eines Bügels ver=

fes Rennen auf Leben und Tod nie

Lofalbericht.

Der Grundeigenthumsmarft.

Rilmaufee Ave., 59 &. nordweftlich von Ringie Etr.,

Althoulite got, of the state of

herman &. Lundgren an Gifie Beam,

mals vergeffen."

Das Organ bes Deutschen Rabfah=

bon ber Ratur gegeben ift.

männliches bestimmten Belle gur Welt

Die folgenden Beiraths Ligenfen wurden in Office bes Counipclerts ausgestellt: Office des Coundelects ausgestellt:
Sebastian Cadaal, Cffa Wastli, 25, 23.
William T. Godran, Kellie Karrell, 26, 25.
William Heiring, Marb Lienau, 21, 21.
Herman Schreiber, Lizie Gas. 23, 22.
Ctanisland Ashis, Ayefa Balther, 25, 19.
Counded Ashis, Ayefa Balther, 25, 19.
Chanisland Ashis, Ayefa Walther, 25, 19.
Chanisland Ashis, Ayefa Walther, 25, 19.
Chanisland Roshis, Ayefa Walther, 25, 19.
Chantel R. Baradolic, Gilla Chiedler, 21, 18.
George Vette, Emma Reer, 35, 21.
Frant G. Rewberry, Caura E. Hoton, 25, 19.
Wildrid D. Tries, Jeffie Cifenger, 25, 24.
Will C. Waartenberg, Emma Beith, 25, 22.
James K. Sobulon, Unnie M. Retecton, 24, 2 Frant V. Kenderry, Kaura v. Menger, 25, 24.
Allfield, Bries, Jeffie Cifenger, 25, 24.
Allfield, Bries, Jeffie Cifenger, 25, 22.
Annes fr. Johnfon, Annie W. Keterfon, 24, 21.
Lofedd Tiders, Villie E. Rhoads, 35, 34.
Lohn M. Garr, Katherine G. Kenfon, 30, 23.
Lohn H. Kalle, Kirften M. Larfon, 30, 23.
Lohn Hunte, Manie Nevole, 27, 22.
George S. Chilis, Marie E. Provan, 23, 22.
Chuftav C. Beigis, Martha Wilfe, 30, 23.
Lames Proberid, Mary Houlaban, 32, 24.
Lohn M. Koland, Lucy M. Taylor, 34, 26.
Lames S. Harns, Martha C. Renendorf, 33, 21. Achnes G. Verns, Martha E. Achter, 34, 26. Aames G. Verns, Martha E. Keienborf, 33, 2 Charles A. Moclet, Amanda Bochn, 23, 29. Oal V. Keichelm, Martha E. Achteria, 23, 24. Aacob M. Toring, Petific Poercina, 24, 21. Adob M. Toring, Petific Poercina, 24, 21. Adob M. Toring, Petific Poercina, 24, 21. Adob M. Toring, Beific Poercina, 24, 21. Adob M. Toring, Beific Poercina, 29, 25. Oscar G. Rousman, Andrew B. Guitalian, 30, 25. Oscar G. Rousman, Andrew B. Guitalian, 28, 21. Richard A. Holling, Rerlind Bech, 32, 30. Arant T. Pangh, Jennie A. Abbotion, 41, 27. Richard Puchbold, Perlind Bech, 32, 30. 21. Richard Puchbold, Perlind Bech, 32, 30. Arant J. Woore, Cifelle McTovitte, 26, 24. Aoferd Romann, Anne Carrell, 28, 26. Ooferd C. Ariedman, Hella Clfan, 24, 21. Guital Kelling, Vina Scott, 21, 23. Renden C. Sarb, Gija B. Murelius, 30, 23.

#### Bau-Grlaubnificheine

wurden ausgestellt an: George Kuhn, Brid Bajement, 924 52. Str., \$1000. B. H. George, 3chn 3poiltodige Briddbaufer mit Bajement, 1079, 1081, 1083, 1983, 1087, 1089, 1091, 1093, 1099, 1101, 1107 und 1109 Pratt Abe., \$70.000.

Atenion. specifiödiges Bridbaus mit Basement, 1499 K. Central Part Ave., \$1100.
Ingust Miland, breistodiges Bridbaus mit Basement, 12 Guerier Etr., \$4600.

dr. B. T. Stewart, weistodiges Bridbaus mit Basement, 12 General, 2015, Gereshaw Str., \$4300.

com Eiszuer, zweistödiges Bridbaus mit Basement, 1418 Basibington Blod., \$6000.

din Eiszuer, Ivelididiges Bridbaus mit Basement, 1418 Basibington Blod., \$6000. ,900. R. Michels, zweifiödiger Labenbau mit Base nt, 1218 Bron Manr Abe., \$3000. B. Clart, breitiödiges und Basement Brid ertment : Gebande, 393-403 Garfield Abe.,

#### Todesfälle.

Rachfolgend veröffentlichen wir bie Lifte ber entiden, über beren Tob bem Befundbeitsamte gestern und heute Melbung zuglug: Peters, 516 Milwanfee Ave., 5 H. Battermann, 163 Fremont Str., 2 K. C. Hafter, 407 Grand Abe., 32

## Aleine Anzeigen.

#### Berlangt : Manner und Anaben. Angeigen unter Diefer Rabrit. 1 Gent bes Bort.)

Berlangt: Gin Ruticher. 1243 Wrightwood Ave Berlangt: Erfahrene Buch:Agenten unter günftis en Bedingungen. 342 Clibourn Ave.

Berlangt: Gin auter Belg-Ragler. Dt. Frentag, Berlangt: Grocery Clert, 118 Cinbourn Abe.

Berlangt: Engenier für eine fleine Engine. Ede Jadjon Boulevard und Redgie Abe. Ferris Bheel. Berlangt: Junge für Baderei mit etwas Erfah-rung, 1835 28. Late Str. Berlangt: Bäder als erste Sand, berfelbe muß felbstikablige Erjahrung baben an allen Sorten Brod und Cafes; guter stetiger Plat für den richti-gen Nann. Man wende sich an F. Lintuer, Ras

porftellen; die Bäume an ber Landfira= te fo lange bormarts, bis mir ber Berlangt: Zwei Männer für Market Garbening. A. Trant, brittes Haus süblich von Pratt Ave., an Clark Str., Rogers Park. ging. Go lange ich lebe, werbe ich bie-

Berlangt: Engencer, ber and Reparatur machen ann. Stetiger Blat für den richtigen Mann. -Rorris & Gottmann, 158 ABest Zadjon Str. Berlangt: Barbier für Camftag und Conntag.-416 R. Ajbland Ave.

Berlangt: Junger Mann für Saloonarbeit. Ruß auch Bar tenden fonnen. Phil. Stodhaufen, Lin-roln und Roben Str. Berlangt: Genanbter junger Mann, ber Pferd be-fergen fann und geichäftlich brauchbar ift. Store,

Berlangt: Gin Borter ber eimas vom Aufwarten versteht. 220 Gaft Ban Buren Str. Berlangt: Junger Mann für Caloonarbeit; muß Grfabrung baben. 159 Wells Etr. Berlangt: Gin guter Buibelman. 486 R. Clart

Berlangt: Erfter Klaffe Bartender; guter Diger. 475 Lincoln Mbe. Berlangt: Gin Junge in ber Baderei. 554 R. Clarf Etr.

Berlangt: Gin guter Schneider, 732 Clybourn Berlangt: Junge, um Bettel ausgutragen bon Morgens 6-9 Uhr. 5049 Afbland Abe.

Berlangt: Gin Junge von 14 Jahren um am Bagen ju belfen. Board und Lobn. 1721 Rorth Cafled Ave., im Store. Berlangt: Ein junger Mann als Feuermann ober Gugineer. Senrici's Bestaurant, 108 Ranbolph Berlangt: Selfer an Gifenarbeit. U. Bolter & Cons, Belben Abe. und Bard Str.

Berlangt: Ruticher um auf ein Pferd aufzupaffen. 495 Milwautee Abe. Berlangt: Gin guter Waiter mit Zeugniffen. - 144 Michigan Str.

Berlangt: Gin guter Cleaner in Garberei. 1025 B. Madijon Str. Berlangt: Gariner, welcher auch andere Arbeit nicht ident, 526 R. Clart Str. Berlangt: Mebrere Möbelichreiner und Bolgbrechs: ler, Einer der auf Regeltugeln gearbeitet hat, wird vorgezogen. 196—198 Wasbington Etc. mdo Berlangt: Gin guter Butcher jum Storetenben. Lediger wird borgezogen, 289 Elphourn Abe.

Berlangt: Junge in Buchbinderei. 368 Cipbourn Berlangt: Gin Bader, britte Sand. 4930 G. Mib-Berlangt: Rraftiger Junge um Pferden aufgu-paffen. 118 Clubourn Ave. Dimi

Verlangt: Agenten! Tüchtige Leute, welche viel leld verbienen wollen. \$25—\$50 per Woche. Abri. 745 Abendpost. Berlangt: Guter Bäderwagentreiber für Nord u. Beitieite. Raution erwünscht. Nachzufragen Abends -8Uhr, bei C. Storch, 98 Clybourn Abe. dni Berlangt: Bwei gute Bainter. S. Uhlhorn, Gimhurft "All. mome Berlangt: Knaben, welche bas Zigarrenmachen er-fernen wollen. Konnen guten Lohn verbienen nach einigen Monaten. Röheres Rr. 296 D. 22. Str. 19malw

Berlangt: Eisenbahnarbeiter für Jowa und Minois: freie Fabrt: Compagnie: Arbeit: auch Farmarbeiter. Rob' Labor Agench, 33 Martet Str. Omalw Berlangt: Tas Arbeits Rachweisungs Bureau der Deutschen Gesellschaft von Gbiego, 50 La Salle Str., vermittelt Arbeitern aller Art Pelchäftigung, sweit Aufträge reichen. Arbeitigeber sind ersucht, Aufträge mündlich oder schriftlich abzugeben.

Stellungen fuchen: Danner. (Engeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bui Bort.) Befucht: Griahrener Buchhalter empfiehlt fich ben

Gefucht: Erinfrener Bundbutter eine for Abendfunden geren Gefcaftsinbabern waberend ber Abendfunden jur Ginrichtung, Fübrung und Ordnung ber Rücher, um Rechnungsgusichreiben und Briefichreiben in jun Rechnungsausidreiben und Priepareiben ... Dentich ober Englisch. Ubr. D. 100 Abendpoft. —28ma

Gefucht: Ein beuticher Mann mit guten Zeugniffen jucht Stelle als Porter in einem Sommergarten oder Hotel. Abr.: J. 725 Abendpoft. Dimi Gesucht: Gin guter Pladimithbelfer, fann auch Pferde beichlagen, jucht Stelle. Abr.: 3. 764 Abend-poft. Besucht: Ein guter Pladsmithbelser, sann auch Beerde beichlagen, jucht Stelle. Abr.: 3. 764 Abende post.

Besucht: Guter Lunchsoch such Stelle. Baul Rrues modimt

Besucht: Guter Lunchsoch fucht Stelle. Baul Rrues modimt

Much ein Mafftab. Badfifch: "Du, für unfern Literatur» lehrer fchwarme ich!" - 3weiter Bad= fifch: "Uch geh boch ... feit er fich bie

#### Saare hat ichneiben laffen!" Berlangt: Frauen und Dadden. (Migeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Raden und Wabriten. Berlangt: Geubte Finishers an Damen Jadets; auch welche gum Lernen. 172 Potomac Abe. Berlangt: Mädchen zum Finisben an Costume: Hosen. 1051 Wellington Ave., nahe Lincoln Ave.

Berlangt: Gine Buglerin in ber Garberei 65 Ruib Str. Berlangt: Mafchinenmadden an Sofen. 707 BB

Berlangt: Majchinen: und Handmädchen an Cloats und Stirts. 745 Eftgrove Ave., in der Office von t. B. Olson nachzufragen. Berlangt: Frauen und Mädchen, das Zuschneiden und Andassen in zehn Tagen frei zu erlernen. Be-schondere Abendelassen für Faderif und Shop-Mäds-den. Madamu Todomas, freie französsisch kleider-macherichule. Schülerinnen erhalten während der Lebezeit Bezahlung. 973 R. Dovne Abe., nabe Armitage Abe.

Berlangt: Madden über 14 3abre alt um an tunftlichen Blumen ju arbeiten, finden Beichäftigung 90 homer Str. gang 99 gomet Str. bint Werlangt: Mäbden um an Nähmasdinen mit Tampsbetrieb zu arbeiten. Müssen ersahren sein, Rachzufragen 24 Market Str. 24malw Berlangt: Majdinenmadden an Sofen. 474 Cly

Berlangt: Erste und zweite Sandmädchen an Röden; ebenso welche zum Lernen. 718 R. Afhland Ave., Eingang bei Blanche von der Alley. dinti Berlangt: Majdinenmabden und Finifbers an Eloats. C. Monafb, 790 R. 28ood Str. 21ma7t

#### Dausarner.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausars beit. Nordfeite. 413 Tearborn Abe. Berlangt: Ein tüchtiges ordentliches Madchen für allgemeine Sausarbeit. E. Ramm, 704 Rorth Bart

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Madden für Sansarbeit. 49 Claine Blace, nabe Salfted und Cornelia Str., Lafe Biem. Berlangt: Gin junges Dabden für leichte Saus-irbeit und einem Rind aufzupaffen. 625 R. Camp Berlangt: Madden für leichte Hausarbeit. 222

Berlangt: Cofort, ein Rindermadden. 605 Weft 2. Str., 1 Treppe. Berlangt: Madden oder Frau für allgemeine Hausarbeit, muß etwas fochen tonnen. Kleine Fa-milie. \$4 \$5 Lohn. 4327 Dregel Blob., 3. Flat.

Berlangt: Ein gutes beutides Madden für all-gemeine hausarbeit. Guter Lohn. 5900 State Str. Berlangt: Mabchen in einer Familie von Zweien für allgemeine Sausarbeit. Referenzen verlangt. Nachzufragen Wittwoch um 4 Ubr ober irgend einen Abend 644 Armitage Abe.

Berlangt: Erfahrenes Mabden von ungefahr 18 Jahren um bei Kindern zu belfen. Berleben ben Sommer auf bem Lande. 17 Lane Place nabe Lentre Err. Berlangt: Mädden für allgemeine Hausarbeit in einer Familie ohne Kinder, 1427 Waihington Blod. Rahe Garjield Park.

Nabe Garfield Barf. Berlangt: 2 Madden für erfte Klaffe Sotel, \$18 ber Monat. Gemurekodin, Rellnerinnen, \$5. Ro-dinnen. 80 Tearborn Str., Room 7. Berlangt: Ein gutes Madden für gewöhnlid ausarbeit. 778 Sedgwid Str., Ede Grant Plac

Berlangt: Rodin. 1341 R. Clart Etr. Berlangt: Gin tüchtiges Madchen für Sausarbeit. Richolaus Saus, 197 Blue Island Abe. Berlangt: Gine Wiener Rochin. 220 Gaft Ban Berlangt: Mädden für leichte Hausarbeit. 891 lilmautee Avc., Top Flat.

Allwautee Abe., Lop Giat. Berlangt: Ein gutes beutiches. Madchen für ges böhnliche Hausarbeit. 5291 Alfhland Abe. Berlangt: Gine Frau für gewöhnliche Sausarbeit. 2333 Cottage Grove Abe., im hinterhaus. Berlangt: Gine beutiche Frau, welche feine Arbeit ichent und Liebe ju Rindern hat, fann fich melben 3100 Calumet Ave.

Berlangt: Mödden für Hausarbeit, Rleine Fa-Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit .-Berlangt: Gine Frau gur Stuge ber Sausfrau .-

Berlangt: Gutes Mädchen für allgemeine Saus-ebeit. 92 Nacine Abe., Ede Garfield Abe., im Berlangt: Junges Madden für allgemeine Saus-arbeit. 213 Webster Abe. Berlangt: Madden erhalten gute Blage 195 Rorth

Berlaugt: Madden für leichte Sausarbeit; 3mei in ber Familie. 560 garrabee Etr. Berlangt: Gute Rodin, muß majden und bugeln Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausar: beit. 429 La Calle Albe. Berlangt: Dadden für Sausarbeit. 455 Dear: born Upe

\$2.00. 686 H. Claremont Wibe. Berlangt: Ein Madden bas tochen fann im Boardinghaus. 424 28. Rorth Ave. Berlangt: Gin gutes beutiches Rüchenmadden. - 124 G. Salfted Str.

Berlangt: Reintiches Madchen für Rüchenarbeit. - 27 G. Rorth Abe. Berlangt: 500 Madden. Lohn \$5. 104 Barrabee Etr. Berlangt: Ein Madden in fleiner Familie, guter ohn für bas rechte Madden. 4935 Champlain Woe., Berlangt: Ein Madchen für die hausarbeit und ein Kindsmadchen, 3722 Forreft Ave.

Berlangt: Madden für Sausarbeit. Reine Bajche. \$3. 661 Burling Str., 2. Glat. Berlangt: Junges Madden für fleine Familie.-Guter Lohn. 1609 Armitage Abe., im hardwareftore. Berlangt: Gin gutes Madden findet bauernde Berlangt: Frau mittleren Alters für Hausarbeit, ofort. 695 28. 12. Str., 1 Treppe.

Berlangt: Madden für Diningroom. 103 Wells Berlangt: Deutsches Mabden für allgemeine Saus-arbeit. 1856 Belmont Abe.

Berlangt: Starfes Madden für 2. Arbeit und bei Der Wälche ju helfen, Privatjamilie. 3153 Prairie Aberlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit in Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit in kleiner Familie. 4914 Forrestville Abe., 1. Flat.

Berlangt: Eine gute Restaurationstöchin und ein Madchen für Rüchenarbeit. 605 LB, Madison Str. Berlangt: Ein gutes beutsches Madden für ge-wöhnliche Sausarbeit. 1857 Melrose Str., Nordseite, zwischen Evanston Abe. und Latesibe Dribe. Dmi Berlangt: Madden für hausarbeit in fleiner Fa-milie. 329, 24. Str. bmi Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar-beit. 4227 Calumet Ave., 1. Flat. bmi Berlangt: Buverläffiges Madden für zweite beit und zum Raben. 3229 Groveland Ave. Berlangt: Ein Madden ober Frau für Sausar-beit. 3638 Ballace Str. bimi Berlangt: Ein gutes Madden für allgemeine Sausarbeit. Nachzufragen im Store, 231 R. Clarf

Berfangt: Mabden für allgengine Sausarbeit. — Rachzufrogen bei T. E .Bell, 211 Clart Str., Lehr He Woche. Berlangt: Crbentliches Madden für allgemeine Sausarbeit. Gutes Beim. 26 Lincoln Abe. bin: Berlangt: Ein gutes beutides Madden für allge-meine Hausarbeit. Nachzufragen in 1875 Cafbale Ave. "Lafe Biete. Wachzufragen in 1875 Cafbale Ave. "Lafe Biete. Webeller Berladen für Sausarbeit. We Mahdburn Ave. mobimi Berlangt: To Mädoden, Beste Kamilien. Nords-seite und Laste Piece. M. Priec, 427 Division Str., Zweig-Office 1668 R. Salsted Str. 16malm

Berlangt: Röchinnen, Mädchen für Hausarbeit und sweite Arbeit, Hausbalterinnen; eingewanderte Mädchen erhalten jofort gute Etellung bei hobem Lohn in feinen Aribatfamilien, burch das beutiche Rermittelungs-Wureau. 599 Mells Str. Somutags offen dis 12 Uhr. Ars. Runge.

Berlangt: Sofort, Rachinnen, Mabden für Saus-arbeit und zweite Arbeit, Rindermadden und eins gewanderte Madden für bestere Mage in den fein-ften Familien an ber Eubjeite, bei boben Aba. Rif helms, 215, 32. Str., nabe Indiana Abe.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Sausarbeit. Berfangt: Mabdien für Dausarbeit. Muß gleich-geitig etwas bom Rochen beriteben, Guter Lohn und angenehme Stelle. 703 R. Rochvell Str., nabe Sum-bolbt Bart.

Berlangt: 500 Madden für Sausarbeit. Lohn \$4 bis \$5. 586 R. Clart iEr. Berlangt: Erfabrene Saufhälterin für ein feines Privathaus wo vier Diensingbochen gehalten werden Lobn \$6.00. Empfehlungen für eine berartig Ertel anbedingt nethmenbig. 350 R. Clart Ste.

Siellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gesucht: Gine altere recht saubere Wittwe sucht Stelle als Sausbalterin. Zu erfragen 732 28. 21. Str., im hinterhaus, oben. Gefucht: Starfes Manchen fucht Stelle. Berjon-ich vorzusprechen, 199 B. Tivifion Str. Befucht: Gine eigene beutide Frau jucht Baiche n's Saus ju nehmen. 5327 Bijbop Str. Gejucht: Junge Frau fucht Blabe jum mafchen nb ichruppen. 830 R. Paulina Str. Gefucht: 10 Madden juden Plage für Sausarbeit.

Gesucht: Gin Ilfahriges Madden von guten Gle-tern wünicht Stelle ale Rinbermarterin; ichfaft ju Daufe. Zu erfragen 26l Centre Str., im Store. Befucht: Gute Bufineflund Rodin jucht Stelle. 6. Strich, 132 Schiller Str.

#### Beidaftegelegenheiten.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Großer Bargain, einer ber alteften icherliops in Lake Ciem, mit Hirturis, Pierr - Wagen, Steam Curfit, halb Bacc. Rehmin 1 etwas in Taufch, Editore, Miethe \$25. John m, 1713 R. Afhland Ave. Bu verfaufen: Borber Chop, wegen Abreife nach entichland. Abr.: 3. 726 Abendpaft. Bu verlaufen aber ju verlaufden: Guter Caloon auf ber Rorbfeite. Ligens bezahlt. Werth ber Firtuces \$1000. Abr.; B. 343 Abendboft. Bu berfaufen: Gin gutgebender Caloon. Benig Rapital nothig. 333 R. 2Bood Str. mi, do, fr, fa In berfaufen: Barber Shop, 3 Stifthte, Combina-tion. Befte Lage an N. Clarf Etr. Billig für Gafb. Abr.: U. 169 Abendpoft. mido Bu verlaufen: Gute Mildroute, 6-7 Kannen tag: Bu verfaufen: Bader-Route. 735 Girard Etr.

Gine gutgehende Boderei mit Giscream-Ginrich-ung und Soda-Fountain, an der Nordjeite, ift rantheitsbalber zu verfaufen ober auch zu bermie-ben. Gute Getegenbeit für einen füchtigen Mann. Beft. Ciferten unter U. 151 Abendpoft. Bu berfaufen ober ju bertaufden: Bute Edarocery und Saloon auf ber Morbieite. Bu erfragen im Sa-loon, 277 E. Mabijon Str. Agenten berbeten.

mbia Bu bertaufen :Gin guter Salvon mit Holle. Ubr. O. 118 Abendpoft. mbije 311 verfaufen over zu vertauschen: Storage, toving und Household Geschäft das 4 Jahre be-eht und sich einer sehr guten Aundschaft erkent, triefes ist eine böcht selteme Gelegenheit für einen dichtigen Mann; braucht wenia Gesd. Mieche bist-g. Nor.: B. 305 Abendpost. Bu verfaufen: Gin Caloon, auf fleine Abzahlun gen. 195 M. Salfted Etr. Din Bu vertaufen: Gutgebenbe Baderei. 2. R. 72

Patente ermirft, Batentanmalt Singer. 56 5. Une. Rimmer und Board. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Zu vermiethen: Nen möblirfe große Frontzimmer, iahe Lincoln Part, bei fleiner Privatfanilie. 633 N. Clarf Str., zwei Trepben boch. Bu vermiethen: Möblirtes Zimmer. 11 Cleveland benne. 3. Ffat. Bu vermiethen: Zimmer, mit ober abne Board Bad, Clojet, Tampfheizung, etc. 281 Cleveland Ave

Boarbers erhalten gute Roft und gute Bimmer 197 Blue 39land Abe. Bu vermieten: Edone Jimmer mit Board, echt-bentiche Roft. 690 La Calle Ave., gegenüber bem Lincoln Bart.

#### Ru miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu miethen gesucht: Meatmarfet, wenn billig, faufe ich. Abr.: U. 156 Abendpoft. Ju miethen gesucht: Möblirtek Zimmer, nabe Lin-oln Bart, für jungen Monn, Ostar henneberg, 909 R. Clart Str.

Befdäftatheilhaber. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Berlangt: Mann mit fleinem Napital als Bartner ni einer Garnt. Abr.; U. 161 Abendpoft. Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu bertaufen: Gin gutes ftartes und ichnelles Bierb. 1131 28. Diverien Str. midofr Berlangt: Schneiber für alte und neue Arbeit, -173 G. Chio Str. Bu verfaufen: Pferd, Lopwagen und Geschier, Dug verlaufen, billig, zwei gute Pferde. 1212 lu berfanjen: Guter Butchermagen, Zu erfragen Orchard Str.

211 Erdard &tr.

Zu verfaufen: Ein Ljitiges Topbuggt und Was gen. 287 Einbourn Ave.

Zu verfaufen: Iwi Jerfed und andere Milds filde, nehme auch trodene Rithe in Taufch. 439 29. Ett. Bu verfaufen: Junge Bernhardiner Sunde, 325 R. Franklin Str., Gde Bendell. Bu faufen gesucht: Gin gutes Buggnpferd. Mors gens von 7-9 Uhr. 1107 Belmont Ave. Dimido Bu verlaufen: 6 Jahre altes Pford, Grapmare, Grprefiwagen, IS G. North Ave. bm Wagen, Luggies und Geschiere, die größte Aus-vohl in Chicago. Sunderte von uguen und ge-vonachten Yaggien und Puggies von allen Sorten, in Birllichfeir Alles was Räder hat, und uniere Pecife Wirllichfeir Alles was Räder hat, und uniere Pecife

Mbenne.
Milds, Laundrys, Kaffees, Groceriess und Alumbermagen, reeff und mobern gebutt, ju denthar niesbrigfen Preifen zu verfaufen. L. Mohn, 5435 Cafe Wes.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) \$35 taufen ein ichones Rofenholz-Piano. Rachzu-ragen 512 Bells Ste., Mittelfloor. 21mlw

## Bieneles, Rahmafdinen te.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bas Wort.) \$20 faufen gute neue "Sigbarm"-Röhntaschine mit unf Schubladen; funf Jahre Gorantie. Domeftie 25. Rew Home \$25. Ginger \$10. Albecter & Bilfort 10, Cloridge \$15. White \$15. Domeftie Office, 178 15, White \$15. Doment Dalfteb Str., 5 Thuren öftlich bon Salfteb 7il. Str., Abends offen.

3br fönnt alle Arten Röbmaschinen faufen ju Bebefelle-Prifen dei Afam, 12 Abams Str. Reue fiberplattirte Singer 310. Sigd Arm \$12. Reue Wisson 316. Sprecht vor. ebe 3br fauft.

#### Raufe: und Bertaufe: 2Ingebote. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu perfaufen: Gin neues hones Sbowegle, für aufen aufzufellen, 5 guß lang, wegen Aufgabe bes Beidaftes, buffet; febtr fettene Gelegenheit. 170 Snojon Abe., im Store. Ru verfausen: Einige Show Cases, sowie Barlor-Mobel, billig. 25:60 S. Sassted Str. —mi 3u faufen gefucht: Mafchine und Utenfilien um Bier in Flaschen abzufulln. Abr.: 3. 727 Abende

Beirathegefuche.

Deirathsgesuch! — Alleinstehendes Maden, 25 Jahre alt, von angenehmen Neuberen, sieden habe im Lande, tididige Röchtn, bat 260 Zolars Ersparnisse, wünschich wirds zweich die Befanntsdaft eines basslichen Mannes zu machen. Arbeitsamer, nückerner Kandbierste voer Karmer wird borgengen. Dieselbe ist Donnerstag und Sonntag Nachmittag zwischen 3 und 9 Uhr berfönlich zu sprechen bei Goegendorff, 376 E. Tibison Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.;

Berloren: Montag Bormittag, Ainber-Briffe bei 3effberfon Bart. Gegen Belohnung abzugeben 1421 Barbard Str.

Berloren ober geftoblen: Braunes Pferb mit ges ichwollenem rechtem Anie. Gewicht 1509 Afund. Finder befommt Belohnung. Chamber, 5248 Bood Str.

## Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents has Wort !

Bu verfaufen Billige faufer und Lotten in Au-in. Geld jum Lauen zu & Brog. Sprecht vor der fchreibt an La Mena & Thiele, 5735 Chicago pe., Auftin. 22apfmilm ftin. Gelo jum Bauen ju 6 Brog. Gpr ober fchreibt an La Mena & Thiele, 5785 Abe., Auftin.

\$550 Lotten! \$550 Lotten! \$550 Lotten! Rur poel Blod's bon ber Ede Wellington Str. und Lin-oln Abe. B. F. Habnes & Co., 1004 Wellington Str. mbofridsmi.1M

3u verkaufen oder zu vertaufchen: Saufer, Loto-ten und Farmen für baar oder auf monatliche Ub-gablungen. Western Trust Co., Room 312 – 171 La Salle Str. ma24-31 Zu verfaufen: Lillig, ein rentables dreiftödiges Miethsbaus, für fechs Hamilien ausgelegt. Süd eite. In einer guten Mieths-Rachdarfact. C. Kries, 198 — 24. Llace.

Bu verfausen ober zu vertauschen: Große und fleine Farmen für Baar ober auf leichte Abzahlunger — Ullrich, 1469 — 100 Washington Str. 27ap™

Bu bertaufen: 3 Saufer und 2 Lotten. 614-616 . Superior Str., Drs. Boiff. 7malm

#### Gelb. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bat Bort.)

Gelbjuverleigen auf Dobel, Bianos, Pferbe, Bagen, Lebens:Ber-

auf Möbel, Pianos, Pferde, Wagen, Lebens-Bersficherungs-Policea.
Rie in e Un le iben
von Fod bis \$400 unfere Spezialität.
Wir nehmen Ihnen bie Möbel nicht weg, wenn wir bie Enteibe machen, onbern laffen bieselben in Ihren Befis.
Abren Befis.
There Befis.
The de se of daft in ber Stadt.
Alle guten ehrlichen Teutichen, sonnut zu une, wenn Ihr Seld betzen wollt. Ihr werbet es zu Euren Dortheil finden vei mit vorzuhrechen, eb Ihr anderwarts bingeht. Die sicherse und zuberlässigte Bedienung zugesichert.

#### M. S. Frend, 128 La Solle Str., 3immer 1. 10apli

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. verleiht Geld in großen ober fleinen Summen, auf Haushaltungsartifel. Planos, Pferde, Wagen, lowie Lagerbausicheine, zu fehr niedrigen Uaten, unf irgend eine gewülnichte Zeifbauer. Ein beiliebiger Abil bes Tarlebens kann zu ieder Jeir zur zufagegablt und badunch die Juissen verridegablt und badunch die Juissen verrigen werben. Kommit zu mir, wenn Ihr Geld nöthig habt.

Chicago Mortgage Loan Co.. Chicago Mortgage Loan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

Benn 3 br Gelb braucht, bann touint ju bem einzigen beutichen Wenn Ibern aber Geld braums, ben fonnt in bem ein gigen beutichen Geld it in E bicago.
Geichgite verfchiegen. - Leichte Zahlungen.
\$20 bis \$1000 zu verleiben an Leute im besteres Etande, auf Mobel und Augerichene und builtige persöntigenen, auch auf Lagerichene und builtige persönliche Werthjachen, zu ben niedrtasten Raten, is Temmen nach Bunich, an monatliche Aberdhasszehlungen. Geichgite verschwiegen. Sprecht bei uns vor, ete For anderswo bingelt. O. A Bo elder. Leiden Beiden Beiten Beiten Beiten Beiten Beide Beiden Beiten Beiden Beiden Beiden Beiden Beiden Beiden Beiden Beide Beiden Beiden Beide Beiden Beiden Beiden Beiden Beide Beiden Beiden Beiden Beiden Beide Beiden Beide Beiden Beide Beide Beide Beiden Beiden Beide Be

Anleiben von \$15 auf warts en Mabet, Minnes, Mferde, Angaen etc., von Ertvafserjon, au menige als regularen Raden; die Saden die het in Euren ungefiorten Besig zur fonnt vos deh benießen Zog, an den Jie worfverch, daber, und Sejabiungen sonnen wie es Euch vohl gemacht werden. Eure Anleibe ift burchaus privat seine Reiterunge verlangt. Eurech und beit Sind uns treunge welche die Eurech von der Alle Geschöfte faunen in Zeutsch abgemacht werden. Die bie andersweb ober, Alle Geschöfte faunen in Zeutsch abgemacht werden.

Bogunach ber Sibbette geben, wenn Ihr billiges Gelb haben tonn auf Möcht, Bianos, Aferbe und Bagen, Aggerdaussipten, von der Rort weiter a Mort gage Loan Co., 465-467 Milliaaufer Abe., Ede Chievago Abe., iber Schoebers Drugfore, Jimmer Schlien bis E Uhr ubends. Rebmt Elevator. Gelducklichen beträgen.

Gelb zu berfeiben an Serren und Damen, bie in permanenten Stellungen find, feine Mortgage; nie-brige Anten, leichte Abzehlungen. Ibm3.m Zimmer 16, 86 Wofbington Str.

Couis Frendenderg becleicht Beld auf Hopoth fen bon 4) Prozent an, theifs obne Kommission. — Immer 1614 Unity Building, in Dearborn Str. Badmittags 2 Uhr. Residenz 377 North Copne Avc. Bormittags. The Equitable Truft Co., 185 Dearborn St. Gelb gu verleiben auf betbeffertes Grundenigenthum au gewöhnlichen Acten. Die Equitable bruft Co., 185 Deorborn Str. 15111

Geld ohne Rommiffion, Eine große Summe ju & Arogent ju verleiben, Sbenfalls Gelb ju 5 und 5 und 5 grogent, Bau-Anleiben ju gangbaren Raten. D. C. Stone & G., 206 LaSaffe Str. 15me

Beld ju berleiben ju 4 Brogent Jinfen. L. F. Mrid, Grundeigenthums: und Geichaftsmatter, Zimmer 1407, 100 Bafbingron Str., Steuerzabier-Comb-Berein.

Bu verleiben: Geld obne Kommission ju 53 und 6 Proent, Chas. D. Fleischer & Co., 79 Bearborn Str., R. 431-436. Ju verleihen: Geld an Grundeigenthum, abne Kommissient, von 4Prozent an. Zimmer 4, 59 N. Clarf Str., Chorles Stiller. 419maln

Anleiben auf Grundeigenthum ju 5 und 6 Aro-ent. Rache Bedienung, Bauanleiben, Wm. F. Lie-efe, 172 Wajbington Str. 19mal:u gent. Rade Bedienung, Banantergen. . . befe, 172 Bajbington Str. Privatgeld zu verleihen, in Summen von \$500. Richolas Pruffing, 775 Southvort Ave. mfa

Gelb gu berleiben auf Mobel, Bianos und jonftige gute Siderheit. Riedrigfte Raten, ehrliche Blung. 534 Lincoln Abe., 3immer 1, Late

Berfonliches. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Angeigen unter bleite Gubti, 2 Cenis sas tibet.)

Al eg an ber s Gebe im polige tall genstur, 93 und 95 fifth Ave., Jimmer 9, bringt irs gend etwas in Erfahrung auf privatem Wege, unzeriuch alle unglindlichen Gamilienverbaltniffe, Gebenaubsfelle u. i. w. und jammelt Beweise. Diebsiable, Raubereien moe Schoinbelien werben unter jucht und die Schulbigen zur Recheuschaft gezogen. Ansprüche auf Schobenerfah für Berlekungen, Unglidsfalte u. bgl. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rath in Rechtsfachen. Weir find die einzige beuriche Boispel-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Uhr Mittags.

Jadions Spitem, Rleiber juguichneiben, fündet jest in den eleganteiten Etablissements in Ebiscapa Univerdient und berdeugt Karten, Majidinen und beratete Spiteme: Gevonner des Metaustellungs-Preijes für Einfadheit und Genauigkett, Leicht zu ternen. Iniere Schiller erlangen beje Metelie der der gutzableite Seldlungen. Schiller machen während ber Erbriett Rieiber, Tailor-Gowns u.f.w. Damenscheider und Ferriers sollten bas Zuichreiben und Musserunder letnen. Zimmer 27, 209 State Ett.

Cobne, Noten, Miethe und Schula ben glier Urt ichnell und ficher folleftirt, Reine Ec-but, wenn erfolglos. Offen bis 2 Uhr Wendeb und Sonntags bis 12 Uhr Mittags. Deutich und Eng-Seinitags bis 12 Uhr Mittags. Deutig und Eng-lifch gefprochen. Bur a n b Collection, Bur a u of Law n a n b Collection, Zimmer 15, 167—169 Bafbington Str., nabe 5. Abe. B. Peterfen, Mgr. — Bm. Schmitt, Abvofat.

Geld ichnell follestirt auf Eure alten Roten, Audgements, Lohnaufpruche und ichlechte Schulden. 3br braucht fein Gelb für Gerichtsloften ober Ge-bibren – alle Geichafte von underigen Abvofaten bejorgt; burchans geheim; Auskunft und Rath be-reitmiffinft gegeben. Schueibet bie aus. 128 Ca

Löhne, Roten, Miethäs, Grocerbs, Rofts und fonftige ichlechte Schulden aller Art fofort folleftirt.
Reine Bezublung, wenn nicht erfolgreich. Schlechte
Miether binausgeignt. Teutsch und Giglich gefprocen. Zimmer 5, — 122 La Salle Str.
9mai\*

Angüge chemisch gewaschen und gefärbt für \$1.00. Tresses \$1.00. Sofen 40 Cents. Carpets gereinigt. Albland Steam Die Worts, 55 So. Clark Stock.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Deutides Rechts: Austunits.
Bureau und Rotariat. Einziehung von Erbichoften, Rachlahlochen, Schabenerlaktingen, Löbne, Roten und Schulden aller Art ichnell und ficher lakeltirt. Freier Rath in Rechtsfachen, Keine Grübten vonn erfolglos.—Conutags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

Julius Golbaier.

Goldgier & Robgers, Rechtsanmalte, Suite 820 Chamber of Commerce. E3beft. Ede Washington und Laballe Ste.

9mai\*
Löhne, Noten, Miethe und Schulden aller At-brompt bulcfire. Schiecht jablende Miether hinaus-gesett, Reine Gebithren wenn nicht ersolgreich. Bho-feians Collection Bureau, 95 Clark Str., Jimmer 568.

Patente erwirft, Batentanmalt Singer, 56 5. Abe.

616 Chicago Opera Soufe Blod, Ede Washington und Clart Str.

Fre b. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt. — Suite 844—848. Unith Builbing, 79 Dearborn Str., Wohnung 105. Osgood Str. 23noit

~~~~~

# HARTWIG BROS.,

311 Bruchbändern

Aersten unentgeltlich angepakt und jugerichtet.



Dochfeines frangofices Siaceleber-Bolfter, regul. Breis \$1.00 se.00, insier greis

serkelbares Glacere ob, Masserpolster, irausof, Keder, nidechjaatitite
Berichluntbeile, rea.

Artis 84, uni, Preis
Preis
Preis 43.00, unier Arcis
Prausof, eintaches oder doppeltes
Hortymuni-Bolker, nidelplatitite
Berichlustheile, beritelbar
regul. Preis \$10.00, \$4.50
unier Breis

Bon erfahrenen

tanger peeis \$3.50 tangol, boppeltes Bolfter mit Fes ber Rufdenpolfter, Ruffetslebergus regul. Ureis \$4.00,

Bir haben ein reichhaltiges Lager von Bruchbanbern in allen Größen unb Gummimaaren ufm. viel Gelb erfparen. Sprecht

vor und vergleicht unfere Preife. OTTO J. HARTWIC, 1570 MILWAUKEE AVE., Gde Weitern Mve.

## Das Ange des Todten.

Parifer Roman von Jules Claretie.

#### (Fortfehung.)

In ber Menge feiner ungeordneten Lettiere hatte ber gute, wißbegierige, bon Beighunger nach Wiffenschaft befeelte Mann fich ben auf die Liebe anwendbaren, magifchen Gat gu Gigen gemacht: nicht geben - fonbern tom= men laffen - nec ire, fac venire -; und diefer Gat ift auch auf ben Sag anwendbar und auf bas magnetische Duell zwischen bem menschlichen Wild und bem menschlichen Spiirhund. Er wartete, bag biefes auf ihn gutomme.

Und plöglich, mahrend auf ber fleinen Bubne ber faliche Leichnam ein falfches Cfelett warb, ohne bag einer bon ihnen die Bermandlung beachtet hätte, fragte ber Nachbar mit trodener Glimme.

"Warum fprechen Gie gu mir bon Serrn Ropere?"

Bernardet ermiderte harmlos:

"Warum? . . . Nun, weil man bon ihm fpricht . . . Weil fein Tob attuell ift . . . 3ch wohne in Diefem Stadt= viertel . . . die Beschichte trug fich hier gang in ber Rahe gu . . .

3ch weiß," antwortete ber Unbere. Der Unbefannte fprach mahrend ber Frage und ber Untwort feine gehn Borte, und Bernarbet fand barin zwei Berbachtsmomente, Die anscheinend un= bedeutend, aber boch bon furchtbarer Traameite maren.

3ch weiß," fagte ber Mann, mit einer Stimme, als wollte er einen qualenden Gedanten abschütteln, weit bon fich wegwerfen. Der Tonfall, bie Stimme, mit ber er biefe Borte fagt, fielen Bernarbet auf. Und mas feine feine Beobachtung ferner aufgriff, mar bas Wort "herr" bor bem namen

Robere, in bem eine gange Belt lag. "herr Robere? Warum fprechen Gie gu mir bon herrn Robere?" hatte er

im Reller ber Schenke aneinanderge= bem Morde am Boulevard be Clichn gewiß gefagt: Rovère - Die Affaire Robere. Richt Giner hatte Berr ge= fagt, wenn er bas Opfer nicht tannte. herr Robere.

Der Mann fannte ihn alfo? Diefes einfache Wort bedeutete in ben Ge= banten bes Poliziften febr biel.

Der Regiffeur zeigte nun an, baf ber ... theure Bruber" aus bem Stelett= guftande in feiner gewöhnlichen Geftalt wieber erftehen werbe; "rofiger und frifder als je", fügte ber Spagmacher hingu, "was ben gewöhnlichen Sterblichen im Allgemeinen nicht wiber= fabrt."

Diefer gemeine Spaf verurfachte ein rohes Gelächter, benn bas Bublifum fühlte unbewußt bas Bedürfniß, fich bon bem Alb freizumachen, ber es während bes Schauspieles bedrudt hatte. Blok ber Mann mit bem Combrero war bleicher als fonft, lächelte nicht mehr und gog foggr. wie Bernar= bet bemertte, bie Brauen gusammen, als ber Regiffeur melbete:

"Man follte Gie nicht baran gemohnen, ben Rebenmenschen aufersteben gu feben; benn - unter uns gefagt es ift dies eine Sache, bie vielen Leuten

unangenehm ware!"
"Gewiß," dachte Bernarbet, "mein junges Bürschchen fühlt fich nicht be=

Nun fam Alles barauf an, ben Ramen feines Nachbars zu tennen, feine Perfonlichteit festzuftellen und gu er= fahren, mas er in ben letten Tagen

für ein Leben geführt hatte. Aber wie? Der Agent ber Sicherheitspolizet zögerte nicht lange. Er verlieg ben Reller, bebor noch ber Figurant im Sarge auferstand, brangte fich unter fortwährendem "Entschuldigen Sie, ich bitte um Entschuldigung" burch bie Schaar ber Befucher, burchfchritt rafch ben Reftaurationsfaal, in welchem neuangefommene Bafte an ben mit Bachs= fergen beleuchteten Gargen Lifore ober Bier tranten, trat auf ben Boulevard Rein betruntener Arbeiter, ber fich wie binaus, blieb fteben, blidte por fich, um fich und burchforschte mit festen Bliden | bern ein Burgersmann mit bertehrt ben Fußsteig, die Fahrstraße, ben Sori=

burchbrochenen Rebel, ber die Fußgan= ger, Fiater und Strafenbahnen ein= bie biefem volfreichen Stud Baris fein Geprage geben. Bernarbet juchte einen Schutzmann. Er bemertte beren amei, bie unter ben entlaubten Bäumen plaubernd auf= und abschrit= ten. Mit brei Schritten - ben Ropf immer gegen bie burch bie große rothe Lampe beleuchtete Thur ber Schente ge=

richtet - mar er bei ben Bachleuten. Und während er mit ihnen fprach, übermachte er bie eben bie Schenfe ber= laffenben Besucher. Er hatte feine Ohren überall; hier sprach er, dorthin blictte er.

"Dagonin," fagte er gu bem Schut= mann, "Sie werben mir "nachfpuren" 3ch werbe betrunten fein und mit Jemanbem einen Streit haben. Schreiten Sie ein und faffen Gie uns Beibe ab; mich und ihn. Berfteben Gie?"

"Bollfommen," ermiberte Dagonin. Er betrachtete feinen Rameraben, ber ben Mgenten militarifch grußte.

Der fleine Bernarbet, ber biefe Worte rasch wie einen Befehl hervor= geftogen, mar icon meit.

Er überschritt bie Fahrftraße, ging auf ben Fußsteig hinauf und blieb hart an ber Thur ber Schente fteben, wo er die ein= und ausgehenden Gafte im Muge behielt.

Den Sut hatte er auf die Nafenfpite herabgezogen und ichien mit raschem Blid die Leute zu gahlen, die heraus= famen.

Es munberte ihn, bag ber Mann mit bem ameritanischen Sut noch immer nicht tam. Das Gebränge war zu Enbe. Dhne Zweifel blieb bas "Indibibuum" noch in bem Reftaurant gurud. Bernarbet warf einen Blid burch bie halb= offene Thur und bemertte ihn bor einem ber gelben Gichenfarge, ein Glas grünen Lifors bor fich.

"Bedürfniß nach Altohol, um fich gu beruhigen," murmelte ber Mgent; "gut, ich werbe warten, bis er feinen Mbfnnth

getrunten bat." Es mährte nicht lange. Rachbem er Er fcbien alfo ben Tobten zu fennen. noch einige Buschauer por fich bingus= Jeder von biefen Menschen, die ba gelaffen hatte, erschien ber Mann mit dem Combrero auf der Schwelle, wo er preft fagen, hatte auf die Frage nach | ebenfo wie Bernarbet ben Sprigont und ben in feuchte Rebel gehüllten Boule=

pard betrachtete. Bernarbet wandte ihm ben Ruden und entfernte fich scheinbar, mobei er ihn ftets, über bie linte Schulter blidend, übermachte; er fchritt über bie Fahrftrage und begann bas Manober, bas ihn, wie er hoffte, bem Unbefannten entgegen führen mirbe.

Der Mann ichien zu gogern. Er machte rafch einige Schritte gegen ben Bigalle-Blat, gegen jenen Theil bes Boulevard, auf welchem fich die Bob= nung Roberes, ber Schauplag bes Berbrechens befand. Dann blieb er plöglich fteben und ging gegen bie Stelettichente gurud, an ber er bor= beischritt; hierauf wandte er fich nach bem Clichpplat, ging bie Sauferreihe bis gur "Moulin rouge" hinunter, wo er hineingeben wollte. Doch blieb er fteben, blidte unficher um fich berum und betrachtete - vielleicht ohne etwas au feben - bie Beleuchtung biefes Ballhaufes, beffen rothe Windmühl= flügel in ben Fenftern ber gegenüber= liegenden Säufer Strahlenblige ber=

porriefen. Endlich, wie einer ploglichen Gin= gebung gehorchend, überschritt er ben Boulevard, als wollte er, Montmartre, die Schenken und bas Saus Ropères gurudlaffend, nach Paris gurudfehren. Er ging rafch; an ber Ede ber Rue

Fontaine rempelte er einen fleinen Mann an, ben er nicht bemertte. Der Mann, ber fich bon ber Mauer loszu= lofen fchien, fiel ibm ftammelnb und mantend an bie Bruft und fagte mit rauber Beinftimme:

"Tölpel."

Der Unbefannte wollte ben Betrunfenen gurudftofen, ber aber blieb mit über bas Geficht gezogenem Sute por ihm ftehen und fragte und mieberholte mit beharrlicher Zähigfeit:

"Die Strafe . . . bie Strafe . . ift benn bie Strafe nicht frei?"

Ja, ber war wirflich betrunfen! ein Beinschlauch bin und herrollt, fonaufgesettem Sute und belegter gont und ben burch bie Gaslaternen Stimme.

steht auf jedem Umschlag

"Wollen Gie mich geben laffen?" fragte ber Mann plöylich.

"Ich . . . hindere . . . Sie nicht . . . bie Straße . . . ist frei . . . . sage ich . . . Ihnen."

"Gut. Wenn fie fret ift, fo will ich Plat für mich." Es mar eine mannliche Stimme mit gornigem Tonfall und einem leichten

Mccent. Der Betruntene fand fie gewiß un= berichamt, benn noch immer mantenb,

ausländischen, vielleicht fpanischen

antwortete er: "Dh, Gie wollen fie, Gie wollen fie 3ch will . . . ber König fagt "ich

Und mit einer ploglichen Bewegung berlor er bas Gleichgewicht und fiel mit borgeneigtem Ropfe auf den Mann, ben er einen Mugenblid, wie in einer plog= lichen Gefühlsergießung, umarmt hielt. "Beißt Du, . . . die Straße gehört auch mir," fagte er noch.

Der Undere befreite fich mit plogli= cher Gewalt aus diefer Umarmung, die eber einer Busammenschnurung glich; boch feine Bewegung war fo plotlich und fraftig, bag ber Betrunfene biesmal wirklich ber Länge nach auf bie Erbe fiel, mahrend fein Sut in Die Baffe rollte.

Doch ber Betruntene fprang plöglich auf die Beine, und mabrend ber Unbetannte feinen Weg berfolgte, trat er, nun augenscheinlich ernüchtert, auf ihn gu, padte ihn am Rodfragen und ftellte ihm ein Bein bor, um ben Mann am Beitergeben zu berhinbern.

"Entschuldigen Gie," fagte er, "man geht nicht fo ohne Weiteres babon." Beim Scheine einer Gaslampe, beren Licht bas Geficht Bernarbets beleuchtete

erfannte ber Mann ben fleinen Rach bar, ber ihm bor furger Zeit in ber Stelettschente bie Worte gefagt hatte: "Cbenfo burfte biefer arme Rovère

3m felben Moment wurde er bon Dagonin "und beffen Rameraben gepact, die ihn von beiben Geiten prefiten, mahrend Bernarbet, Die Gefte ber rechten Sand bes Mannes errathend, ihn am Sandgelente faßte, um gu ber= hindern, daß er ein Meffer ober einen Revolver aus ber Tafche giebe. Und indem er ihn an ber Sand hin und her= 30g, wiederholte er:

"Sei nicht bofe!" Der Unbefannte mar fraftig; aber Dagonin hatte herfulische Schultern, und ben beiben Unbern mangelte es auch nicht an Musteln. Uebrigens lähmte ihn bie Berwirrung, und als ber Unbefannte balb gewahr wurde, baß man ihn nach einer Bolizeimache führe, fragte er entfett:

"Berhaften Gie mich? Warum?" "Borerft aus bem Grunde, weil Gie mich geschlagen haben," erwiderte ber Mgent, bem ein Junge eben jest ben mit Roth beschmuten Sut reichte.

"Er gehört Ihnen, Berr Bernarbet." Sa, man fannte Bernarbet in feinem Stadtviertel: bas ift ber Ruhm!

Der Mann wollte fich wehren, aber eine Bemertung Dagonins befänftigte ibn: "Reinen Wiberftand! Ihre Cache ift

nicht fo ernft. Warum fie berfchlim mern? Und in der That, es handelte sich ja blog um eine fleine Rauferei. Dan

mußte ihn balb frei laffen. Rur bas eine beunruhigte ibn, daß Diefer Betruntene fo rafch wieder nüchtern wurbe, und bag er erft bor einigen Minu= ten mit ihm gefprochen hatte.

(Fortfetung folgt.)

## 3m frangöfifdem Scere.

Die Barifer Blätter ergahlen eine faft unalaubliche Geschichte, bie feine Berichtigung erfahren bat, alfo wohl mahr fein burfte und in biefem Falle ein feltsames Licht auf Die im frango fifchen Beere herrichenben Bewohnheis ten wirft.

Der Gefreite Douhaire bes in Grenoble ftehenden 4. Genie-Regiments gerieth in ben Berbacht, einem Ramera ben bie Gelbborfe geftohlen gu haben. Man zeigte ihn bem bienftthuenben Lieutenant an, ber ihn ins Gebet nahm und bon ihm burchaus ein Schuldbefenntniß erlangen wollte; Douhaire erflärte indeß hartnädig, er fei unichul= big. Da gerieth ber Offigier auf ben fonberbaren Ginfall, eine unmurbige und graufame Poffe mit bem Manne gu fpielen. Er theilte Douhaire mit. er werbe nunmehr in aller Form über ihn zu Gericht figen, und nachbem er ibn nochmals erfolalos gum Geftanh niß gemahnt hatte, verurtheilte er ihn



Musfdlichlich aus Pflanzenftoffen aufammengefett. find das harmlofefte, ficherfte und befte

Mittel der Welt gegen Verstopfung,

welche folgende Leiben berurfacht : Ballenfrantheit. Rervofer Ropfichmerg.

Ballenfrantheit.
Uebelfeit.
Appeitilofigfeit.
Blähungen.
Gelbjucht.
Kolif.
Gelbjucht.
Gelb

Jebe Familie follte St. Bernard Rrauter : Billen borrathig haben.

Sie find in Apotheken zu haben; Breis 25 Cents bie Schachtel nebst Gebrauchsanweitung; fint Schachteln für §1.00; sie werden auch gegen Emplang des Breites, in Baar ober Veirefmarten, irgend wohlt in ben Ber. Staaten, Canada ober Europa frei gefandt P. Noustaedter & Co., Box 2416, New York City.

Es ist gewiß, daß

## Unreines Blut ...

im Frühlinge, welches bas gange Snitem bergiftet, burch einen außer Ordnung gerathe: nen Magen, Unverdaulichfeit und Berftopfung entfteht. . . .

Dr. August Ronig's

## Hamburger

Troufen

ift bie wirtfamfte Grablings: Medigin, welche alle folde tin: ordnungen furirt, das Mut reinigt und bas gange Enftem in einen gefunden Buftand

gum Tobe burch Erschießen und eröff= nete ihm, daß das Tobesurtheil an ihm auch unverzüglich vollstreckt werben olle. Thatfachlich befahl er vier Goldaten, ihr Gewehr zu schultern, Doubaire in Die Mitte zu nehmen und nach bem Graben eines entlegenen Forts gu marichiren. Dies gefcah nach Mitter nacht in tiefer Finfternig und bei ftro nendem Regen. 211s ber Bug an ber beeichneten Stelle angesommen war, tellte ber Lieutenant ben unglüdlichen Douhaire mit bem Rüden gegen Die Bofchung, berband ihm mit bem Ja fchentuch die Augen und ging gum Sinrichtungspeloten gurud. "Befennen Gie, baf Gie geftohlen haben?" . rief ihm der Offizier zu. "Ich bin unschul-big!" freischte ber Goldat. Da befahl der Lieutenant "Feuer!", vier, natür-lich blinde Schiffe frachten und Douhaire, der muthig aufrecht geblieben war, schrie nochmals: "Ich din un-schuldig." Nun ließ der Lieutenant des graufamen Spiels genug fein und Die gange Gefellicaft marichirte nach ber Raferne guriid, wo fie, bis auf Die Anochen burchnäßt, um 2 Uhr Morens ankam. Welche Folgen ber Muf tritt für Douhaire gehabt hat, wird nicht ergabit. Gbenfo wenig verlautet, bag ben Lieutenant für feine Unmenfchlichteit eine Strafe getroffen bat.

#### Sänglings-Transport.

Bu ben intereffanteften bergleichen= ben Studien ber berichiebenen Bolter= gebräuche tann eine Betrachtung ber Art führen, wie bei ben einzelnen Raf= fen und Boltsftammen bie Mütter ihre fleinften Rinder herumtragen. Wir rühmen uns in unfern Tagen fehr ber Fortfchritte, welche unfere Civilifation auch in ber Fürforge für bie Rleinsten gemacht habe; und boch fonnten mir gar manche biesbeziigliche Methoben, welche bei fcblichten Naturfindern gang und gabe find, mit Bortheil nachahmen ober meniaftens in unferer eigenen Weise benuten.

Bon bem tragbaren Wiegenbrett ber nordameritanischen Indianer haben wohl die Meiften etwas gehört. Bei ben berichiebenen Stämmen ift baffelbe freilich fehr berichieben in ber Construction und Ausschmüdung; aber in allen Fallen wird für bie Gicherheit und Behaglichteit bes fleinen Geichopfes recht prattisch gesorgt.

Bei ben Omahas g. B. wirb, wie uns erft neuerbings ein Correspondent fchilbert, bas Rind balb nach feiner Geburt auf fein eigenes "Bett" gelegt, bas häufig schon verziert und ftets tragbar ift; meiftens mirn bagu ein Brett von etwa 1 Fuß Breite und brei Fuß Länge genommen, mit einem Te bertiffen ober einem recht weichen Tell bebedt, und an biefes wird bas Rind mit breiten Banbern bon Flaned ober Rattun ober auch mit feinen Strangen aus Thierhaut gebunben. Mitunter binbet bie Mutter bie Mermchen bes Rinbes, wenn baffelbe fcblaft, unter ber Dede, läßt fie aber mieber frei, fo= wie es aufwacht. Wenn bas Rleine nicht an bas Wiegenbrett befestigt ift, liegt es auf einer weichen Dede pher einem Aleibungsfiud und fann ftram= beln und briillen nach Bergensluft; ift jeboch bie Mutter berart beschäftigt, baß fie häufig bas Belt verlaffen muß, fo wird bas Rind allemal am Wiegenbrett festgebunden, bann aber nicht getragen, fonbern entweber auf einem Baumaft ober am Mittelpfahl bes Beltes aufgehängt, wo feine Gefahr ift, bak es fallen tonnte.

Menn fich ber Ctamm aber auf bem Marich befindet, fo gieht bie Mutter ben Riemen bes Wiegenbrettes über ihren Ropf, und fo wird bas fleine "Papoofe" burch pfablofen Balb au.

f. w. mitgeschaufelt. Co oft aber langere Reifen gu Pferbe gurudgulegen finb, läßt man bas Wiegenbrett, an welches ber Gaugling ebenfo ficher, wie behaglich festge= bunden ift, am Sorn bes Gattels ber Mutter schwingend hängen, und bie Rleinen werben auf Weife fehr einfach vor vielen Unfällen bewahrt, welche bie fleinen Rinber al= Ier Lander unter ahnlichen Berhaltnif= fen befallen fonnen. Gin Berabfturgen

tommt gar nicht vor. In allen folchen Fällen ruht bas Inbianerfind auf bem Muden, und baher tommt es, baß faft alle Indianertopfe eine fleine Abplattung am Sintertopf

zeigen; aber bas liege fich leicht bermeiben, wenn bas Rinb oft genug um= gedreht murbe, und imllebrigen ift bie= fes für fehr viele Falle berart höchft zwedmäßig untergebracht und wird nicht verpäppelt und ber freien Luft

ferngehalten. Die fleinen Rinber im Innern Cu= bas werben bon ber Mutter gerne ritt= lings über ber Sufte getragen, mobei bas Rind fich mit feinen Anien gerabe fo halt, wie ein Reiter fein Pferd umtlammert. In vielen anberen Lanbern fommt bas Gleiche bor. Die Agte= ten bon Mexico aber haben einen gegen= theiligen Brauch angenommen, indem Die Mütter ihre Säuglinge in einer Urt Schlinge auf ber rechten Seite tra= gen. (Wieber anbermarts, befonbers in einigen Infel = Wegenben, ift beiberlei im Brauch.) Daf bas Tragen auf bem Rüden ober ber Schulter viel borfommt, ift allgemein befannt, und ba und bort liegt bies nicht ausschlieftlich ber Mutter ob, fonbern altere Schwe= ftern ober fogar altere Brüber merben au biefem Dienft mit berangezogen.

Mastanische Gingeborenen = Rin= ber merben in vielen Gegenben, fobalb fie gur Belt gefommen find, mit Fett eingerieben und bann fest in eine Thierhaut ober eine Dede eingerollt, welche mit Gras vollends ausgestopft wird; ihre Rorper werben befonbers mit Strängen von hirschhaut gut feit= gebunben, und biefe merben nur ein= mal im Tag aufgelöft, nämlich wenn bas Gras gewechselt wird, bas fogufa= gen auch die Windeln vertritt. Schreit bas Rind zu lange ober zu laut, fo wird fein Ropf unter Waffer gehalten, bamit es lerne, ftill gu fein! Diefe be= roifche Behandlung möchte man für fehr bebentlich halten; inden find bie betreffenben alastanischen Eltern mit bem Erfolg febr gufrieben, und noch Reiner hat fie babon abbringen können. fit Die Mutter mit bem Gaugling für Diefen Zag fertig, fo wird berfelbe mit ber Umhüllung an einen schwanten Baumaft gehängt, fobag er vom Winde fanft geschautelt wirb. Spater bringt man ihn gelegentlich wieder in einem ficheren Wintel bes Beltes unter, wo er weber Leib erfahren noch anrichten

Bielleicht ben brolligften Plat gum Mittragen bes fleinen Rinbes haben (Safimpfrauen ausgemählt nämlich innerhalb ihres großen, weiten Stiefelrobres!

#### Das Uhrenzeichen fommt!

Diefer Ruf erichallt jeben Morgen gu bestimmter Stunde an über 10,000 Orten Deutschlands in fammtlichen mit Telegraphenbetrieb berbundenen Postämtern. Jeben Morgen im Com= mer um fieben Uhr, im Winter um acht Uhr wird nämlich vom Saupt = Tele= graphenamt zu Berlin iiber gang Deutschland burch ein Signal die genaue mitteleuropäische Zeit übermittelt. Es gibt in gang Deutschland nur zwei abfolut richtig gehende Uhren. Beibe fteben in ber toniglichen Sternwarte am Endeplag in Berlin, und gmar zeigt bie eine Uhr, für bie mathematiden Rechnungen beftimmt, Sterntage, beren bas gewöhnliche Jahr 366, bas Schaltjahr jogar 367 hat, mahrend bie gweite Uhr bie Mormaluhr für bas gange burgerliche Leben Deutsch= lands ift. Die mitteleuropaifche Beit ergibt fich burch Abbition eines gleich= bleibenben Zeitintervalls (für Berlin circa gehn Minuten. Gine britte Uhr geigt mitteleuropäische Zeit an. Alle brei Uhren merben in übereinstimmen= bem Bang erhalten und bei flarem Wetter jeden Mittag und jede Mitter= nacht burch Connen- refp. Sternbeobtung controlirt. Sternwarte und Saupt = Telegraphenamt find burch ei nen Leitungsbraht berbunben, welcher buben wie briiben in einem Morfe-Telegraphen = Alpharat endigt. Saupt = Telegraphenamt in Berlin be= fitt nun ebenfalls eine aut regulirte. grobe Uhr mit Secumbenpenbel und Gecunbenzeiger, und gmar fteht biefe Normaluhr in einem besonderen Raum bes erften Stodwerts neben bem fogenannten Thurmgimmer. Neben biefer Uhr befindet fich auch der vorerwähnte Morfe = Telegraphen = Apparat, doch fteht bie Uhr felbft in feiner biretten Berbindung mit ber Sternwarte. Die Controle und Regulirung biefer Ror=

Der berühmte dinefifde Doftor



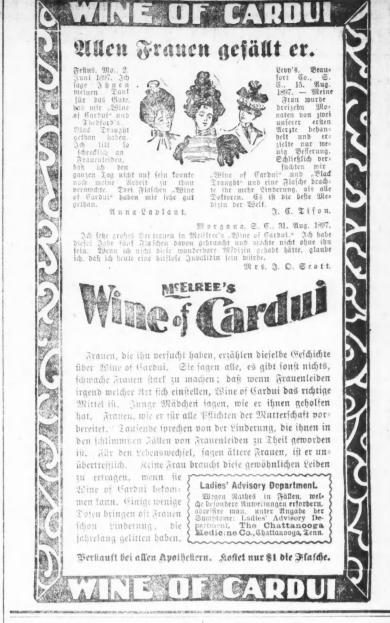

malubr des Maubt = Leiegraphenamies

lauft fich nur auf Bruchtheile bon Ge-

Morfe acleat und alle Apparate mit

Beamten befett. Behn Minuten bor 7

Uhr ertont ein bon einem bor ber Mor-

maluhr postirten Beamten gegebenes

furges Rlingelzeichen burch alleRaume.

Fünf Minuten bor 7 mabnt ein lange-

res einbringliches Klingelzeichen gum

Aufpaffen. Der Betrieb auf allen Li-

nien wird eingefiellt. Buntt 7 Uhr auf

bie Secunde eribnt bie Glode, und

fammtliche Morfetaften werben auf

nau eine Minute berbleiben. Der Strom

fammtlicher Batterien bes haupt = Te=

legraphenamtes fliegt nun burch

fammtliche Leitungen über bas gange

Reich, überall burch Angieben bes Un

fers genau bie Beit von 7 bis 7,01 mar-

firend. Gin, abermaliges Alingelzeichen

und ber Bann ift gelöft. Mule Taften

find in Bewegung und burch. gang

Deutschland geht ber Gruß: "h bin gn

mr" (Sier Berlin, guten Morgen), und

bon allen Memtern fommt es gurud :

"b br gn mr" (Sier Breglau etc., gu-

ten Morgen): Und bann geht es gleich los. Berlin fagt: "ft" (Fertig, ich

habe Telegramm), bas andere Amt antwortet: "t" (Kommen, ich bin be-

- Moblivollend - Gerceant (311m

Refruten, ber auf Befehl beim lang-

famen Schritt iiben icon langere Beit

auf einem Bein ftelit): "Richt wahr,

bas gefällt Ihnen, Comidt, mit bem

PREIS 25 CTS.

INSTITUTE.

84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68, gegenüber ber Fair, Derter Building.

zumenigen is ignell als nichteb von thein Gebrechen gu heiten. Er beiten gründlich nitre Geranzle, alle acheimen Kunthaten der Männer. Praneti-leiden und Berntervattauschlätungen ohne Experation, Spatifernitzeit, n. halgen von Sethibestechung, verlerent Mannbarfeit re. Dermannen von erher Alane Ontalienen im von-

nur Drei Dollare

Brüde.

athia, beim größten beut-it Wolfertz. 60 Fifth Abe., ialift für Bruche und Lier

reit) und ber Berrieb beginnt.

ben Arbeitscontaft gebriicht, mo fie ge

erfolgt burch eine Angahl Buntte, bann bollständiges Nieberbrücken ber Morfe-Wollt Ihr ein gutes Gebig gabne ober feine Golbfullung gemacht ober gante abfolut ichmerglost gezogen haben, jo migt ihr nach einem grockettistigen Platz geben, wo es gemacht werben fann. Tafte, worauf die Cternwarte die er= mittelte Differeng bem Umte telegra= phifch mittheilt. Diefe Differeng be-Bejtes Gebiß Zähne \$2.50 cunden. Nach biefer Normaluhr wird nun Buntt 7 refp. 8 Uhr fruh bas Uhrenzeichen iiber gang Deutschland ge-Extracted and Filled without Pain geben. Bu biefem find alle Leitungen. auch bie mit Sughes betriebenen, auf

> Goldfüllung ......50e Eine Sarantie für 10 Jahre mit jeber Arbeit.

Reine Berechnung far Bahngieben, falls Bahne befteut merben. Uniere Arbeit und unfere Breife und unfer Ruf haben und 15 Jahre in biefem Blat gebalten. 78 State Str., iber Rrang' Candy Store. Offen Abenbe bis 9; Conntags 10 bis 4 Uhr.



Preie wiffenfchaftliche Unterfuchung ber Au gen-genane Unmeffung bon Brillen und Mugenglafern. Augen einzeln gebrüft und irgenb n Mangel ber Gehfraft burch ein paffenbes Glas auf en Rormalbunft erhöht. Unfere Breife für auf Beitellung gemachte Brillen und Mugenglafer find niedriger als bie für fertige.

#### Schroeders Apotheke mit ber Thurmubr.

465 und 467 Milwaukee Ave., Ecke Chicago Av. 18mammfrbm

are areas six



Wichtig für Männer und Frauen?
Meine Bezahlung, wo wir nicht kurten!
Ingent weiche Art von Geichtechtskrankeiten beiber Geichtechter; Samenkluß, Bluwergikung jeder Art;
Monatskibrung, jonie verloren Manneskraft und jede
gebeime Arankbeit. Alle unsere Prädacationen find den Klaugen entwommen. Wo andere aufhören gent ern garankiren wir eine Helung. Freie Koniustation mindlich oder brieftlich. Drechtunden Ihr Morgens bis 9 libr Abends. Arivate Sprechzimmer; brechen Six in der Norderle der, Gentradis deutschaftlich, der in der Norderle der, Gentradis deutschaftlich, der

DR. J. YOUNG,

int Augen, Ohren, Rejala-Arzi
int Augen, Ohren, Rafen und
Salvielben. Behanbeit befelben grindlig
n. ihnell bei möhigen Preifen, ihmeralos und
nach untdertrefflichen neuen Methoden. Der
harindenfte Keifenkasteren und Schwerhörigkeit wurde kniett, wo andere Arzis
erlogios blieben. Annfliche Augen. Briffen
angebalt. Untertudung und Rach fres.
Allin 12: 265 Lincoln Liber., Glunden.
Albri Bornnittags his albri Abends.
Onnlags 8 bis 12 Bornnittags. 2 bis 8 Abends.



Senaue Unterfuchung bon Augen und Anpaffung on Gläfern fur alle Mangel ber Gehtraft. Ronfultis uns bezüglich Gurer Mugen. BORSCH, 103 Adams Str., gegenüber Boft-Office.



Spezialist. 159 C. Glarf Str ..... Chienge Dr. Albrecht Heym. Merven-Argt.

Reine Bur Br.KEAN

tenbanjeen und Umberftelfesklinten, guleg bei Prof. Erb, Beibelberg. 103 Mandolph Str., Echiller-Gebäube, Zelephon Wain 2019, Zimmer 1012. Stum-ben 10-3, anger Sonntags.



99 E Randelt Str. 99 E Randelt Str. Peutifer Detifer. Brillen und Angenglafer eine Spezialität.

Das Fac-simile der Unterschrift von

von CASTORIA.

3u 15c bas Cafe-Spezial= Breis nur-

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm.

81 Brappers für Damen, 29c-gemacht von gutem Bercale — rnifled Yoke 29c Watteau bad — bas Beite von 29c allen Mnstern—

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm. 40c Bentilated Commer Det Rorfets für 40c Bentilateo Sonflitt. Damen, 10c-gute Korsetstangen 10c perfett passendBon 2 bis 5 Uhr Rachm.

25c Breabraifers, 9c - aus bem beften amerikanische Arbeit, amerikanische Fabrik — 10-Quart-Format

Bon 2 bis 5 Uhr Radm. Sc Towelings, Ic — 18-Zoll rothe Kante, Cream Cotton Huf Roller Towels ing — weich, bauerhaft und trods nend — zufriedenstellende Qualität

Diefes Gefdäft

bleibt am Montag,

Graberidmudungs:

tag, den gangen Tag

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm.

124c Strümpfe für Frauen 5c--nathlos-124c Strümpfe fur grauen de angerhafte Sorte — gut gemacht— 5c alle Größen—bie reguläre Shilling

Bon 2 bis 5 Uhr Radm. 6c Barb breite Sheeting Cottons, 3c-gut und ichwer-folde, die fich gut halt -in allen anderen Stores für den 3C bonnelten Preis als bei unsboppelten Preis als bei uns-

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm.

\$2 Rib Orford Ties für Damen - all bie po= 82 Kid Orford Lies jur Dainen pulären Muster und Sorten — ge-macht in fünstl. Beise von frarkem Leber, gu bem fehr niebrigen Breife

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm. 3as. G. Rirt's Juvenile Toiletten Geife verkauft in gangem Lanbe wenigstens 3ut 15c bas Cafe-Spezial: Werthe (eins jum Räufer) für

Menge von Falten und breitem Saum au nur Bon 2 bis 5 Uhr Rachm. \$1.00 Trimming Gets, 5c - fancy Braib und Loop=Sets—in Schwarz und anderen Farben—50c= und \$1=

23 Coats für Ainber gemacht ur Cheds, Platbs und all ben leitenben Schaftkrungen b. twilleb flanells Empire und fitted Rüden — Bog Front — boppelter Kragen — bubich garufer mit Braid — erten gut geichneibert — 98¢ berben morgen verschleubert 3u—

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm.

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm. 19c Muslin-Unterhofen für Damen, 5c-

79c Patent Milan Cailors für Frauen, 15c—Straight und Bell Crowns 15c—mit Banber verziert— 50c bis 79c Qualitäten-

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm.

75c Schirme 29c-für Manner und Frauen

—gemacht aus feinem English 29c

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm. pon ber feinften Qualität Muslin-

Bon 2 bis 5 Uhr Rachm.

35c Avon Edition 12mo. Bücher, 9c—gutes Papier und Ernd—Bibliothef Fagon —gebunden in Gloth mit Head Bands u. vergoldetem Rücken, (nur 5 f. jeden)

25c Stamped Billow Shams, 5c-gemacht 5c in den neuesten Entwürfen-werth 25c-bas Baar-

Spißen und Slickereien zur gälfte.

Jeber Artifel wie angezeigt — eine Wiederholung des großen Aufjehen machenden Wontag-Verfaufs.

Sunderte v. hübichen neuen n. wünichenswerther Minstern — Sorten die gewöhnlich zu 2e dis 10 die Pard verkauft wurden—in 3 riesigen Partien, grinden vertagen werth dis 20c Dsd. Yards — geichlossen.

10c Lsd. Yds. ober Yd. 1c

rtie 2—Spitzen werth dis 40c Tsd. Yards —

19c Tsd. Yds. ober Yd. 2c

artie 3—Spitzen werth dis 65c Dsd. Yards — 30c Tsd. Yds. ober Yd. 3c

artie 3—Spitzen werth dis 65c Dsd. Yards — 30c Tsd. Yds. ober Yd. 3c

Sommer-Spigen — Taufende bon Yards von winifcenswerthe Sommer-Spigen — folde wie feine Net Top Orientale, feidene Chantilly, Torchons und Point de Pariss Spihen — schwarz, weiß, rahms und butterforbig — Spihen, die importirt sind, bis zu 50: die Yard zu bringen — in 3 riesigen Partien —

3c für 10c Spigen. 70 für 250 Spigen. 15c für 500

Embroiberies-außergewöhnliche Partie bon munberbubiden "Den Worfed" Samburg und Smig Embroideries—neue Gnipure- und Lace-Effette—Taufende von Pards gingen letten Montag—eine weitere Gelegenheit zu diesen morgen—10c dis 25c Embroideries—alles geht morgen za— Embroibern-Sfirtings-fpezielle Partie bon 27. und 45-golligen bubich ibigenbesetzen und banbaefaumten

Hamburg, Swiß und Natufoof Stirtings-großartige Muster-importirt, um diesetben zu 75c und 39c \$1. die Yard zu verfausen-speziell morgen zu-Schleierstoffe und Bänder— Schleierstoffe – neue waschbare Bruffels Spihen — Gream Applique — große Dot Ted feinste Bruffels Neh und Augedo Schleier – neue fanch Mesh und neue, große, fanch sarbig punttirte Parifer Schleier – all die neuesten modernsten Schödfungen in ganz ichwarz, gang weiß, weiß und schwarz, und schwarz und weiß, sowohl mit fleinen als großen Tupfen-alle 18 Boll breit-berfauft gu 35c und 50c-Yarb-

35c fanch Bander 15c-in endlofer Manigfaltigfeit bon 3 bis 3 3oll breite echt feibene Bander-geftreifte, Checis, blaids, Gauges, Taffeta und Taffeta Moires-25c und 35c Gorten-

Der große Verkauf von Bicycle-Anzügen für Damen,

während Mi. T. Silver & Co.'s (Cleveland,) Lager zu 50c am Dollar verschiendert welchen

bietet wunderbare Gelegenheiten für rabiahrende Damen-chic, elegant u. ju nur ber Galfte ihres mahren Werthes.

Sochseine Wiege-Linzüge-mit getheisten oder Eircusar Noch-tuskeb, stitched und corded hüßesterfies. dere Anzüge jeder einzesne ein Erzeugniß geschickter Arbeiter—M. E. Silver & Co.'s braided Women. Wiese Anzüge aus wossenen Serge- M. E. Silver & Co.'s corded Wox Institute Volle-Anzug, aus Cheviot—W. E. Silver & Co.'s lusted Receive Indiet-Wiegele-Anzug, aus geschickten wolkenen Material—M. E. Silver & Co.'s Wieger Indiet-Wiegele-Anzug, aus geschickten wolkenen Material—M. E. Silver & Co.'s Wieger Indiet-Wiegele-Anzugen aus Covert Cloth—Auswahl von unsern ganzen Vorrath von Wiegele-Anzugen—Keiner reservirt—keine zurückgesegt, \$10.—Wiegele-Anzüge, \$15.—Wiegele-Anzüge, \$18.—Wiegele-Anzüge, \$18.—W

M. T. Silver & Co.'s Biencle Röde — bivided oder circular Favons — in Covert Cloths, Wolken. Serges und Cheviots, fanch wolkene Cheds und Blaids, — von 15—24 Reiben Sticken am Nedfonna — werth \$10 und mehr das Stid — morgen zu einem Preis, Auswahl für St. 15.50

Silverröde für Fragen \$1.98— aum pay Chevids berde.

bleibt am Montag, Gräberichmüdungs= tag, den gangen Tag geichloffen.

Diefes Gefdäft

Das Renefle in Schmuckfachen u. Lederwaaren. 50c nene Ascot Rabeln-in Broich-Dlufter,

wieAbbildung und über 10 andere Moden, Kriegs- und Golf-Mufter, 19c norgen-20: Dewen Löffel—filberplattirt, mit Rear-Abburral Deven am Stiel und das Kriegs-ichiff Chundia in der Höhlung des Löffels—morgen—

Demen-Boffel ans Sterling-Silber-mit ber Cimmpia auf d. Innenfeite-Kaffeelöffel-Größe Cimmpia auf d. Innenseite-Kaffcelöffel-Größe 196
Goldion Augengläser und Brillen — mit den besten

Periscoptic Siler-Linfen - ichwere Ginfaffung - ichanen aus und trogen fich wie Golb - Ribing ober Straight Bow - biefe Angenglafer haben patentirte Rafenichuger aus Korf - ftarfe Febern -- die Optiter verlangen \$1.50 für biefelben 25c

35c Seamleg Euff Bin Sets - 3 Rabeln mit verbindenber Rette (wie 10c

6c full Standard Merrimad Chirting Prints - 35e Johnsons corded Zephors und Madras Cloths

7c amerifanifche g inbigoblaue Calicos - großes 25c feine Dimiffes, Batiftes, Lawns und Lace

25e Saumlose Wire Guff Bins-Roman oder Bright Finish—gut Gold plattirt— 8c Solid goldene Ringe (wie Abbildung)—mit feinen Rheinsteinen beseht—sehen 21c wie Diamanden and-moraen uur-



Erstannliche Waschstoffe=Bargains.

Bunften und geblümt — die Harb — 220 — in roja, hellblau Farben — nur —

Alfortment - in Puntten, geblumt und Ecrolis -

To natural Leinen Probe und Scerfuder corbeb

Ginghams - in brann, lobfarbig, eern 4c

bubiche Wain- und Aleiber-Muner - in ben neues ften blauen Schaffirungen und allen Garben Bias

Etoffe - einicht. geftreift, geblümt und Rofen= Inofpen Dlufter - auch Bias Blaids und farrirt-

20c Engl. Art Aovelty Percales und feine Bafch: bas Stud -

Lange Elips für Ba

5¢

98c

121e finifbed Jaconets - nenefte Gutmurfe

Plaide - jest fo felten - 36 Boll breit -

größtes Affortment bier gezeigt -

3 Riften fchweres India Leinen -

infaltig — werth 6c —

# Ein Ziel—eine Richtschnur—eine Zufriedenheit—in diesem unserem großen Erfolg.

\$3. Musgeh Sute \$1 .- Alle forretten Ragons für Stragen- und Encle-Gebraud,-

Buhragren – Answahl auf dier Mammuth-Tijchen – alle der Mittsommer-Saison angebahte Buhragren – enthaltend Shortbacks, Dreg Shapes, Shedherdeh, Aurbans und Bonnets—ansges auht in Blumen, Chissen, Aigrottes, Cuills, Wändern und Crnowenten

Seltene Gelegenheit in np-to-date Puhwaaren.

in roth, braun, ichwarg, navn, grun und vielen fancy Rombinationen in fplit, rough und ready, Gatin, fancy Jap und Gennete Braibs-

putt in Blamen, Chiffen, Migrottes, Cuills, Banbern und Ornamenten-ebenfalls eine vollständige Bartie bon Leghorns- und weißen Guten-aufge-

pust in unferem gewöhnlichen Styl, welcher Nachahmung ausschlieft- bute

500 Dugend Obbs und Ends in Blumen-bon angebrochenen Partien-einschliegenb

viele von unferen hesseren Graden von Blumen—alle Sorten und Farben—in Foliage, amerikanische Schönheiten, Kornbiumen—Lilies of the Balleh, Geraniums und einer

pollftanbigen Partie bon gepregten Geibe-, Sammet- und Muslin-Rofen-Werth bis

werth \$4.75, \$6.50, \$7 und \$8-morgen Auswahl von der ganzen Partie

Si Aleiberröde für Frauen \$1.98 — gem. von Cheviots, brotas birten Mohairs, Alald, Ched und Mijchungen — alle gut gesstüttert u. eingefatt—verfeltes Sängen und Paffen Köde, die nie für weniger als Si im Metall verstauft uberstauft wurden — zu dem unerhörten Preis von \$1.98



Alle Mother's Friend Percale Shirt. maifts, werth bis zu 50c-Echte frangofiiche Lawn Blufens Baifts, werth bis gu 50c

Partie 3 Merfeinste French Percale Star Shirtwaists—werth bis 3u \$1.75— Allerfeinste French Bercale Mothers' Friend Shirtwaists—werth bis \$1.50 and Merfeinste farbige Sist Blook Walterfeinste farbige Sist Blook Werth bis 3u \$4.00— Shirtwaist Größen 4 bis 14 Jahren—Blouse Waist Größen 3 bis 12 Jahrn,

Rhenmatismus und andere Gebrechen.



Faunce & Shuhzeng.

Zu Preisen, die nicht

mehr als die Roften bes Materials ausmachen, jowie

uniere fammtlichen Fauntleron Blufen und Mother's

Friends Waifts-Gine außergewöhnliche Gelegenheit

gut, ,time:tefteb' Waifts geben gu 321c am Dollar-

Sunderte von neuen, eleganten Sochjahrs Muftern

gur Musmahl-tan, blau, pint, roth, weiß, etc.,

Alle gebügelte "Star" Shirtwaists, ]

Alle gebügelte "Mother's Friend" Chistmatits, werth bis gu \$1.-

Alle gebügelte French Bercole Chiermains, werth bis 30 \$1 .-

hubich und geichmadvoll gemacht, in 3 Bartien-

Partie 2—

von Anaben Baifts-tragen fich fehr

39c

1000 Paar \$3, \$4 und \$5 Schube u. \$1.95 Geinfte bandegemenbete Orford Ties -in lobfarbig oder in

ichwarg- mit Rid \$1.95 100 Duzend affortirte Treh Shaves, Iurbans und Shortbad Sailors— 9c alle Sorten und Harben—werth die hinduf zu 50c— 9c morgen zu

Grocery-Eriparniß.

Zed— Armour's Panquet

Fancy Perch - frifc

anch Trout —

V. F. Japan Thee — hochfein — 3 Bjd. j. \$1, Pjd. — **35e** 

7e

Sehet die nenen Dewen Manila Sailor-verfertigt aus Manila Braid von den Philippinen.

inen Zava und Moffa

etric Gain Washing

14e

tude für -nulitte Gal Si

o Ajd jür Se Orjord Kornstärfe Eid. Padet 31e Fancy Ajforment bon

Dinbenden Bflangen in Topfen-Stud 7e

morgen nur

Unterzeng für Bedermann. 35c Unterhemben und Unterhojen für Manner 15e fen Balbriggan \_ 15c



- "Cbds & Gnds" 25c 95e Reits für Rinber 121cbober Sals, furge Mermel und hoher Sals u. lange

50c Semben u. Unterhofen f. Manner 25c-Semden mit einf. frang. Hals - in fan: ch ob. braunem Balbriggan

Tomen : Gomus Facons - mit vollem Clufter bon Tud's - Square Pofe - gro Be Ruffle - bubid 48c

morgen

Stiderei : Flounce

Kinder-Unterzeng. Menslin-Unterzeng. Umbrella Rode füt Damen - mit breiter

Die Ward -

daju passend 19c frang. Pote Band ertra Duft Muffle, bejest -49c Frangofiiche Sute für Ausgem. Partie bon Kinder — hübich o ded — volle Muche -Geine Percale Reefer

mit Einfat bergiert -

Großer Berkauf v. Muster=Borzellan

fein und fauber -

Die Mufter v. brei großen Importeur: Saufern in gen in 2 großen Bartien. Partie 1 .- 15c Mufter Bergellan 5c Partie I.— loc Muller-gorzeum och befteleim auß eingelnen Lisque Figuren, Aldenbeckern, Jahnnochern, Annie, Grean Pitchers, Ealz und Pieffer-Sudlers u. Eenftös dein Gene Aus der Ausbare u. Eenftös den Gene Ausbare u. Eenftös den Gene Ausbare untgen

in rofa, hellblau, roth und allen neuen 15¢

3c Etribes – die neuesten Waite Stoffe – hübscheste Musier die diese Saison gezeigt wurden — in allen Karben – morgen – 12½c

blane feine import. geftreifte Dimities -

7c \$1.50 Engl. Superior Longcloths - 36 goff breit

Streifen und burchbrochenen Streifen -

12 Parbs am Stud -

35c Roechlin Greres feine frang. Organbies - in buntlen und hellen Garben - in Anoipen, Ecroll's und Tresben Gifetten - ebenfall's roja und bell:

5 Riften India Leinen und Latens - in fanch

- in allen Farben - morgen -

Partie 2. — 25c Muster-Porzessan 10c.—einicht. Libenschiffeln, Ibeer topf Tites, sonen Velten, Danging Matchberes, Bone Plates, Tassen u. Untertassen, Nasir-Wugs, Wugs, Luchter, Catmeal&cts, JeeCrean

25c

18c

92c

8c

5c

10c

# Ein Wollen—ein Bestreben—ein Erfolg—Verkaufen die besten Waaren für das wenigste Geld.

## Bade-Rabinette, Gistühler, gind groffer.



Wunderbare Möbel-Bargains.



(50 Duhend) U.1.5 Dining Chairs
e hochlehnige wie Abbildung), ertra
hobe Lehne — Robris
1— Chaift Damen- 69c fcuift, morgen . . . . 45c

\$22. - 3-Piece Barlor-Ansftattungen \$11.98 -**>11.98** 



\$9 enamlirte Bets ten - wie Abbil= ing - gewobene Draht-Febern und \$4.75



Trimmings - gleichftebend in

Sinifb gu \$40 Betten -

\$17. enamelirte Betten - feinfte Dleffing:

Betten (wie Abbildung)- 50 Dug, große Schaus

usgiehbarer guß-fdwere felftuble für herren

\$4.98

neffingene Robs u. Ringe

-hobe Lebne-Robr

\$9.75

# Spiken-Gardinen, Draperien und andere schöne Sachen, um das Heim zu verschöuern.

\$1.35 Nottingham Lace Curtains—volle Größe \$8.50 Festoon Draperies (wie Abbildung)—weiß oder erru— 79c bas Paar-\$2 Echte Brift Boint, Robelty und Rottingham viele hilbiche Mufternmorgen bas Baar-Borhange-neue Muftern-gute Qualität-das Baarhange-elegante Auswahl von Muftern-

\$2.50 Swig, Muslin und Fish Net Ruffled \$5 feine echte Bruffels Effect Spigen-Bor-\$2.50 Gure Ausw bie Pard-

60 Borhange -

mit langen Borbangen an einer Geite-gemacht aus ichwerem wendbaren Repaul Damas-befest mit Doublehead Fringefür 5 ober 6 Fuß Deffnungmorgen

121c

50c Tapeftrb-50 Roll breit-für Borbange, Traperies ober Polfterwaaren— 29¢ Traperh Seidenstoffe, Brocatell es und Tapestries — in allen neuen Farben — werth \$3, \$3.50 und \$4 die Yard —

Gure Auswahl für morgen-

15c Golben Drapern ober Tinfel Crepe, in allen 25c Fifchnets - bolle Breite - für lange ober Caife

\$5.75 Frish Boint, Belvibere und Scotch Guipure Cpaque Fenster-Rouseaux—7 Suk lang—an Spring \$6.50 echte Priikels, Frish Noint, Swih Fam Spring Fix wind Renaissan Spiken-Garbinen—in Faxoures Beschrauch Fix worden Friedrick Mind Renaissan Spiken-Garbinen—in Faxoures Pass Paar—ieder Pieber 10c Saife10c Singern-morgen bas Baarichter Listen Garbinen S5. — Eine spezielle Bartie
chter Priffels, Arish Point. Boint de
Paris und Arabian Spigen-Garbinen —
nur 1 und 2 Paar bon einer Sorte
morgen, das Baar-

## Widmet Euch dem Rade—Gin Fahrrad, das nicht ju übertreffen ift.

Das berühmte American Gagle Fahrrad, gefauft von Siblen Biorage and Co. für Rechnung einer der bedeutendsten Fahrrad-Firmen diefes Landes — fie toften \$40 aberall, nur nicht bei



neuen Farben und Entwürfen-

Specifitationen biefes Rabes find folgenbe: Geftell 11 Boll - D Rear Stans-243öll. Geftell -1-30fl. Gabel-Geiten - 28-30fl. Raber - 32 und 36 Speichen - ftablerne, abnehmbare ober fefte Sandgriffe - Plymouth Solgreifen - einzelne ober boppelte Tube Tires-Gewicht 22 Pfb .- Gear 711, 73 ober 76 -

mirflicher Werth \$40 für Manner und Damen -

Alleinige Agenten für die Admiral, Argus, March-Davis & Ariel Fahrrader—bie besten Räber ber Welt für bas für fie berlangte Geld — feht fie. Unfer Contraft mit den Fabrifanten erlaubt uns nicht, unfere fehr niedrigen Preise anzuzeigen

## Die berühmten Vim Tires.

In ber gangen Belt befannt als gutes und leichtlaufen= bes Tire - gemacht aus befter Qualitat Gummi - pollfommen garantirt - imooth or pebble Treab-in meißer, roja und grüner Farbe—werben Euch morgen offerirt zu dem außerordent= lich niedrigen Preise, bas Baar-

## Die begnemen Sättel.

Die größte Offerte, bie je in Gatteln geboten murbegerabe wie ber Chrifty : Sattel-mit guten, ftarfen Springs unten Stahl-mit hohem Bolfter, mit bem beften Material gefüllt - in Damen und Danner-Racons gefüllt — in Danien und Manner-Fagons — 986 in schwarz und lohfarbig — wirklicher Werth \$2.25 - morgen nur -

## Sansansstattung und Screen- Ereigniffe.

großem Sailorfra





bas Lib.-





35c t Thuren, 11 Boll bid, Abbildung— bee † Banel Trahttbüren—Cherry Pi Zoll bid. mit Ed-Bradets und aus Pine gemacht—überzogen mit besten ten Traht Luch— ezuber-Enamels, für den Familien= uber-Enamels, für den Familien 1raud—in 3 Farben— crne Garten-Hade, mit langem tholy=Stic!— re galvanifirte Refrigerators

## Außergewöhnliche Teppich= und Aug-Offerten.

Aller, Smith & Con's Arminfter Moquette ober Cammet-Teppiche-gemacht und gelegt ohne Ertra Berechnung-morgen, nur-Aller. Emith & Con's Ugminfter-Rugs - 81×10} Jub-\$15-\$18. Canfords Tapeftry Bruffel . Tep:



piche - befte Ertra Sorte-mit bagu paffenben 65¢ Sartford Arminfter . Teppiche bie feinften aussehenden Teppiche

im Sanbel - mit Columbia Bruffel . Teppiche -

36 Boll breit - fann gewendet tverben-ber befte 65c

Jahan. Matting-bie feinften eingelegten Mufter ober Fanch-Entwürfe-

Canton Matting-extra ichmerer 15c Bamboo-Barp-fann gewendet werden-Schott. Linoleum-2 Dos. breit-in neuen 40c

Engl. Fußboben: Celtuch-alle Breiten . 20c

Gertige Rugs-aus Reftern von Bruffels, Belvets, Wiltons und anderen Carpets imer irgend einer Große - ju einem Erfparnig bon menigftens ber 2-ju \$20, \$16 und ju niebrig mie

Renfington Urt 3×24 7708. \$4.50 Equares (gange \$5.50 Teppiche)-

\$6.25

\$12.50 3×4 9bs. \$7.50

171c